# OTTO JULIUS BIERBAUM STELLA UND ANTONIE

VERLAG VON ALBERT LANGEN MÜNCHEN

ONIVERSITY
OF
TORONTO
LIENARY





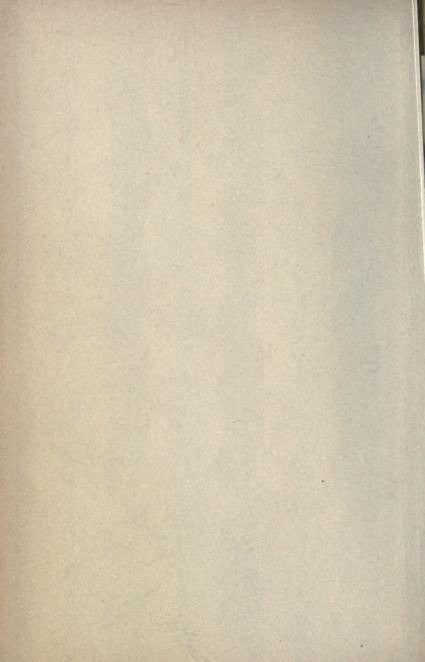

Stella und Antonie

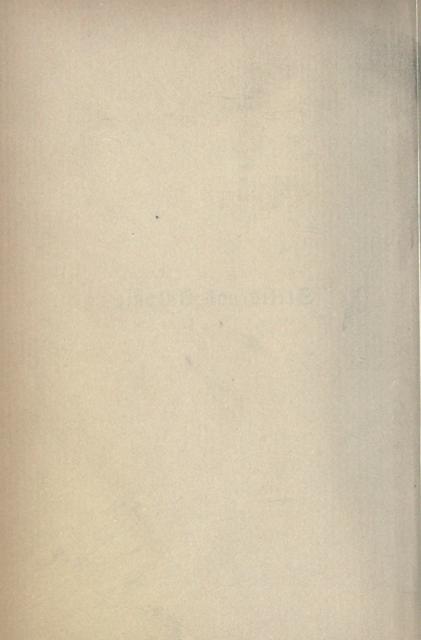

16 B5888st

### Otto Julius Bierbaum

# Stella und Antonie

Schauspiel in vier Aufzügen

3meites und drittes Saufend



Albert Langen Verlag für Literatur und Kunst München 1903

## Seinem Vater

in Liebe und Berehrung gewidmet

nou

Otto Julius Bierbaum

Überfetunge= und Aufführungerecht vorbehalten

Nachdruck verboten

Den Buhnen und Vereinen gegenüber Manuffript

Das Aufführungsrecht ist ausschließlich zu erwerben durch Albert Langen, Berlag und Buhnenvertrieb, Munchen

#### Dersonen:

Johann Christian, Direktor einer wandernden Schauspielertruppe

Stella, seine Frau

Antonie Romtesse von Birfenthal=Farrenstein

Der alte Graf } ihre Eltern

Frang Friedrich Graf von Schanfwig-Plessenburg, ihr Berlobter

hans Graf Burben | ihre Bettern

Doftor Burmbrand

Chriftoph, Rammerdiener bes alten Grafen

Jafob, Rammerdiener des Grafen Schanfwig-Pleffen-

Mitalieder der Johann

Christianschen Truppe

Der Komifer

Der Beldenspieler

Die Beldenmutter

Der Beldenvater

Die Liebhaberin

Der Dorfschulze

Bier Barfenmadden

Damen und Ravaliere. Bediente. Bauern. Schaufpieler

Das Stuck spielt in Schlesien Anfang des 18. Jahrhunderts



#### Erster Aufzug.



Ein Teil des graftich Birfenthalfchen Gartens. Links tritt das Schloß in einem Bogen vor. Eine ganz niedrige Terrasse, durch zwei Stusen mit dem Garten verbunden und von einer, an den Stusen offenen niederen Säulenbrüstung umgeben, liegt davor. Auf der Brüstung Kandelaber mit Windlichtern. Gegenüber der Terrasse ist erst ein freier mit Kies bestreuter Platz, dann folgt eine hohe sich rechts vertierende Wandellaube auß geschorenen dunkelen Bäumen. Vor dem waldigen hintergrunde ein hohes schmiedeeisernes Gitter, dessen Schrecken Abeildungen durch große eiserne Laternen bezeichnet werden. Nechts vorn eine Steinbanf; dashinter, in einem Busch, eine Amorstatue.

Es ist ein halbheller Sommerabend. Die hohen Parterrefenster des Schlosses sind erleuchtet. — Die gräflichen Diener sind damit beschäftigt, die Windlichter der Terrasse, die Laternen auf dem Gitter, sowie bunte Lampions anzugunden, die in der Wandellaube hängen. Bor der Terrassentreppe, etwa drei Meter von ihr entfernt, sigen vier harfenmädchen. In dem Laubengange bewegen sich Schauspieler und Schauspielerinnen. Ihr

Kostim deutet auf die verschiedenen griechischen Gottsheiten (nach dem Geschmacke des 18. Jahrhunderts). Auf der Bank vorn rechts sitzt, als Apollo kostimiert, Johann Christian und brutet vor sich hin. Aus der Laube treten heraus und bleiben auf dem Kiesplate gestifulierend stehen: Der Komiker (als Bacchus), der Geldenspieler (als Mars), die Liebshaberin (als Benus), die Geldenmutter (als Juno). Ebristoph und Jakob treten bingu.

#### Satob

(jung, geschniegelt und gespreizt, immer den Feinen und Welterfahrenen herauskehrend): Man probt noch, wie ich sehe? Bischen Campensieber, wie? Åh, hoffen doch, daß alles klappt? Wie? (Zur Liebbaberin) Ah, quelle belle demoiselle! Sehr amone Dame daß! Sehr amon! Spielt wohl das versliebte Frauenzimmer?

#### Die Liebhaberin

Was follte ich in Gegenwart eines fo ents zuckenden Ravaliers anderes spielen?

#### Safob

Vous me flattez, mademoiselle, vous me flattez. Oh, les actrices! Je connais ça. Sehr gewandte Zungen. Das fommt vom Metier. Ich, ah, ich habe in Paris, im Théâtre français, — oh, c'est un théâtre! un théâtre! — ah, ich habe ba die berühmte

Demoifelle . . . ah, wie hieß sie doch nur, die berühmte . . . ah, ihre Athalie, ihre Athalie! . . .

#### Der Romifer

Es wird boch nicht die leibhaftige Demoiselle Coucheavec gewesen sein?

#### Safob

Just bie! Just bie! Ich habe sie — ah, man versteht mich — haha, enfin: sie meinte, ich hatte enormes Talent fur bie Komobie. Ins bessen, ich zog ben graftichen Dienst vor.

Der Beldenspieler

Ich banke untertanigst.

Safob

Wiefo!?

#### Der Belbenfpieler

Weil unsereins sich nicht weiter unterstehen könnte, auf ber Buhne zu agieren, wo ein so gestalter Abonis seine Strahlen wirft.

#### Satob

Wohl möglich, herr, wohl möglich! Ich sah sin ber Tat nur selten, ausgenommen naturlich Paris, Afteurs, die in jeder hinsicht den Ansforderungen entsprochen hätten, die von der seinen Welt in Ansehung des Savoir vivre gestellt werden. Denn, was ist die Kunst? Sich galant bewegen, sich chevalierement expressionieren. Åh, und von wem wollt ihr das sernen?

Der Romiter

Bon ben Berren Lafaien.

Satob

(siebt ihn bochnafig an) Mit bem Bauch nie! (Bur Liebhaberin) Demoiselle werden heute eine große Rolle haben?

Die Belbenmutter

Sie barf bie Benus fpielen. Es ift ein Bufall.

Die Liebhaberin

Darf!? Babaha!

Die Belbenmutter

Was benn sonst? (Zu Jafob) Der herr muß namlich wissen, bag sie fur gewöhnlich die Zofen macht. Nur, weil unfre Direktorin burchsgegangen ift . . .

Die Liebhaberin

Lieber Bofen als alte Weiber.

Die Belbenmutter

Bas? Du! (Macht Anstalten zu einer wutenden Entgegnung.)

Der Romifer

Safob

Wie fagtet Ihr: Durchgegangen? Die Diretstorin? Ah! Bochst interessant! Gin schones Weib gewesen, mas?

#### Der Romifer

Ihr burft ruhig beim pot de chambre Eures graflichen Berrn schworen, daß sie schöner ift als irgend eine Grafin, die ich noch gesehen habe.

#### Safob

Bah, une beauté de théâtre!

#### Der Beldenspieler

In diesem Punkte, Mann im Sammetfracke, benken die Grafen anders, als ihre Hosenausklopfer.

#### Safob

Er ist ein Flegel, und ich spreche nicht mit ihm. (Zum Romifer) Ist sie mit einem Ravalier burchgegangen?

Der Belbenspieler

Dicht einmal mit einem Lafaien.

#### Der Romifer

Halt beine schwerterspiße Zunge in der Lippensscheibe, Mannermordender! Dieser Herr hier teilt nachher die Trinkgelder aus, und du bist durstiger nach Rotspohn, als nach Blut. (Zu Jakob) Mit unserm Souffleur, Gott sei's gesklagt, ist die Bestie durchgebrannt. Ein Kerl, sag ich Euch, mit dem es keine Bogelscheuche der Welt an Scheußlichkeit aufnahm. Wenn wir einen Buckligen brauchten oder ein Subjekt,

bas mit ber Zunge anstößt, ober so ein recht gemeines und niedertrachtiges Luder, baß bas Paradies vor Grausen ins Parkett spie, bann ließen wir ihn auf die Buhne. Sonst durfte er hochstens die Lampen pugen.

Satob

Eh, fi donc! Wie ift bas möglich? Ein schönes Beib, fagt Ihr?

Der Romifer

Bei meinem Bauch: beinah so schon wie Ihr! Ja, mein Herr Kammerling, die Weiber sind eine Nation mit sonderbaren Einfallen. Ich glaube, daß selbst ein graflicher Lakai, der Paris gesehen hat, bei ihnen nicht vor Übersraschungen sicher ware.

Satob

Wiefo!?

Der Romiter

Exempli gratia: Habt Ihr schon einmal gehort, daß ein Mensch, der sich an Malvasier satt getrunken hat, seine Seligkeit im Efsigfasse sucht?

Satob

Wiefo!?

Der Romifer

Ober daß ein Menfch, der zuviel Eruffelpasteten gegeffen hat, nach faulen Fischen luftet?

Satob

Was foll bas!?

#### Der Romifer

Das ist figurlich gesprochen, mein herr Lakai, und will besagen: Wenn man die Weiber mit Liebe überfüttert, kommt sie's an, daß sie dessen satt werden, und dann schreien sie nach faulen Fischen. Last Euch eine Maxime verabreichen aus der Apotheke der Lebensweisheit, Fürstrefflicher: Das Frauenzimmer hat ein großes natürliches Talent zur Gemeinheit . . .

Die Liebhaberin Na aber, ich bitte . . .

#### Der Romifer

(sie am Kinn fassend) . . . und die hubschesten sind die talentvollsten. (Zu Jakob) Ich hoffe, Ihr nehmt Euch mal eine häßliche.

#### Christoph

(immer bieder und mit einer gewissen subalternen Burde) Mein guter Herr! Er soll nicht so reden! Und am wenigsten hier und am Berlobungstage unserer gnädigsten Komtesse. Nein, nein: Schweig Er! Das ziemt sich nicht. Wahrhaftig und in der Tat, das ziemt sich nicht! Ich bitt' Euch: führt Euch manierlich auf und vergest mir nicht, wo Ihr seid. Denn über alles liebt sie gute und wohlanständige Manieren.

#### Der Romifer

Taufend Dank fur die Belehrung, alter Herr. Wir wollen fie ad notam nehmen und und so verstellen, daß man meinen Schmeerbauch fur ein Magazin ber guten Sitten halten und ben großen Bater Zeus nicht von einem gräflichen Haushofmeister unterscheiben soll.

Die Liebhaberin

Ist sie schon?

Christoph

Sehr, sehr schön. Wahrhaftig und in ber Tat sehr schön.

Die helbenmutter Man fagt ihr eine spiße Zunge nach.

Christoph

Man tut unrecht, so zu sprechen. D nein, sie ist gut; wahrhaftig und in der Tat: gut. Was will das heißen, meine lieben Leute, daß sie es wohl ein wenig gerne hat, ihren Spott zu treiben? D ja, das hat sie freilich gerne. Denn sie ist klug, und niemand kommt gegen sie auf. Der hochgräfliche Herr Bräutigam selber schweigt nur immer vor ihr, ja, wahrshaftig und in der Tat: er schweigt.

Satob

Aus Courtoifie, mußt Ihr verstehen, alter Freund, wie es sich in feinen Sausern ziemt.

#### Christoph

Mohl, wohl, nun ja, in der Tat und wahrs haftig, es mag aus dem oder jenem Grunde sein: er schweigt. Gott gebe ihnen Gluck und Eintracht!

#### Die Liebhaberin

Liebt fie ihn benn?

#### Christoph

(bieder) Das ist unziemlich gefragt. Sie sind miteinander aufgewachsen, und die gnädigste Gräsin hat mir schon vor zehn Jahren gesagt, wahrhaftig und in der Tat vor zehn Jahren —: Christoph, hat sie gesagt: kann Er sich ein schönres Paar denken, als unsere Antonie und Junker Franz Friedrich?

#### Der Romifer

Ei, dann erfordern es schon die guten Manieren, daß sie sich lieben! — Das heißt, alter herr, ich weiß nicht: gehort die Liebe überhaupt zu ben guten Manieren?

#### Christoph

(bieder) Ich verstehe Euch nicht.

#### Safob

(zum Komiker) Ihr sprecht wie Plebs. Man liebt sich in den niederen Schichten. In höheren Kreisen geht man eine Liaison ein. Unsere Bierbaum, Stella und Antonie beiden gräflichen Säuserwerden es sich sans doute überlegt haben. (Die Ture hinter der Terrasse öffnet sich; Graf Franz Friedrich tritt heraus.) Da: der Herr Graf! (Geht auf ihn zu, seine Befehle erwartend.)

#### Graf Frang Friedrich

(auf die Terrasse tretend) Alles parat? Eilt euch! Macht! Hol einen von den Komodianten her!

#### Satob

(wendet sich um; man weist ihn an den heldenvater, der am Eingang der Wandellaube, im Kostüm des Zeus, steht. Jakob geht auf ihn zu und bringt ihn zu Franz Friedrich, der mittlerweile in den Garten getreten ist. Dann, auf einen Wink des Grafen, ab.)

#### Graf Frang Friedrich

Mun, fertig? Es mochte beginnen.

#### Der Belbenvater

(sehr tiefe Stimme, immer feierlich und deklamatorisch) Wir sind des Winks gewärtig und bereit, die Herrlichkeiten des Olymps zu zeigen. Benus im Net heißt unser Spiel.

#### Graf Frang Friedrich

Schon gut. Gebt euch Muhe! Die Komtesse ist an bas Beste gewöhnt von ber Residenz her. Wenn ihr eure Sache brav macht, soll es euch nachher an nichts fehlen. Sogar Kanarisekt follt ihr haben.

#### Der Belbenvater

Wir wissen, vor wem wir die Shre haben, zu spielen. Diese Kostume ba kommen nur vor einem hochadeligen Publiko auf die Szene, und unser Stuck wird nur an gräslichen Verlobungdetagen aufgeführt. Auch hat unser Direktor, bes Dienstes der Musen wohl gewohnt und kein Fremdling auf dem deutschen Parnasso, ein eigenes Carmen für den erlauchten Gegenstand dieses begnadeten Abends aufgesetzt und wird es dem durchlauchtigen Brautpaar und hochdero Gesellschaft und Gefolge selber vorstragen.

Graf Franz Friedrich Wo steckt benn ber Direktor? Warum steht er nicht an Seiner Stelle?

#### Der Beldenvater

(sehr wichtig) Im Stuhl bort, gräfliche Gnaden, tief versenkt in poetische Meditation, ganz hingegeben ber erhabensten Aufgabe.

#### Graf Franz Friedrich

Daß mir der Lummel nur nicht steden bleibt. Die Komtesse durfte ihm sonst jedes Haar aus seiner gottlichen Perucke zupfen, und der Herr Apollo wurde geschunden, daß er sich nicht mehr unter Menschen sehen lassen kann, geschweige denn unter Göttern. (Will auf Joh. Ehr. zu gehen.)

#### Der Belbenvater

(mit aufgehobenen Sanden) D, wollen ihn jest nicht storen in seiner Inspiration, grafliche Gnaden! Seht, er memoriert!

#### Johann Christian

(halblaut, für sich, den Blick nach unten)
Wenn man vergessen könnte, untergehn
Im Quark des Lebens! Blind sein, taub sein, leer Und niederträchtig sein. Wenn's doch nicht brennte Im Herzen wie Geschwüre! — Ach, es hort nicht auf!

Nur immer sie und immerfort nur sie! Ich bin besessen von der Areatur, Mein Blut ist angesteckt von ihr, ich bin Besessen! (Die Fäuste schüttelnd, laut.) Fort von mir, Schmach der Erinnerung!

Ich spei dich an! Kämst du mir wieder jest Ich wurgte dich, ich trate dich von mir, Besudelte! —

#### Graf Frang Friedrich

Ich hoffe, daß er sich nachher etwas menagieren wird. Das scheint mir nicht die richtige Art zu sein, ein Berlobungscarmen vorzutragen. Sag Er ihm das, und daß er sich sputen soll. In zwei Minuten kommt die Gesellschaft auf die Terrasse. (Geht zuruck ins Schloß.)

#### Der Belbenvater

Es wird alles nach Eurer gräflichen Enaden Befehlen geschehen. (Eilt auf Johann Christian zu. Um Gotteswillen, Direktor, was redest du da! Mir zittern die Aniee. Wenn ein Mensch hörte! Bedenke, wo du bist! Ermanne dich! Mach dich frei von diesem Wahnsinn! Ober sie werden uns mit Peitschen vom Hofe jagen, und wir brauchen Geld! Hast du das Carmen fertig?

#### Johann Christian

(wie abwesend) Was für ein Carmen? (Die Augen schließend, Kopf hintenüber:)

Als ich zum erstenmal sie sah: Mir schien, Das Leben selbst, die Holdheit der Natur, Kindheit und Liebe, Gute, Frommheit, Lust, Alles was gut und klar ist, stand vor mir. Das Wasser trat mir in die Augen; heiß Schwoll mir das Herz; ich jubelte inwendig, Und kaum ertrug ich's, daß ich schweigen mußte. So schön war sie, so unbegreislich schön! Wein Mädchen! rief's in mir, mein Mädchen, du! Wer du auch bist, ich bin dein Knecht, ich bin Fortan nur da, beidir, für dich zu sein!

Gludfelig war ich. Ach, dies Glud ist wert, Dafür verdammt zu werden und versenkt In tiefsten Schlamm. (Blickt auf.) Welch' Carmen, fagst du? —

#### Der Beldenvater

(handeringend) Herr des Himmels! Welch Carmen?! Mensch, du bist verrückt! (Schüttelt ihn an den Schultern.) Hast . . du . . es . . nicht gemacht?! In drei Minuten sollst du vor der Komtesse stehen und sie andeklamieren!

#### Johann Christian

(hobnisch) Erhabene Aufgabe! Giner hochgraf= lichen Gans Verlen ber Poeffe ins Baar flechten, weil fie einen hochgraflichen Banferich einge= fangen hat. Vortrefflich! Vortrefflich! Avollo mit ber Leier, Gugholy im Maul, Die Mugen verdreht vor lauter himmelswonne, weil ein Frauenzimmer ihren 3weck erreicht hat. Der gange Dlymp auf die Beine gebracht, weil wieder mal Aussicht vorhanden ift, baß ein bummer Rerl Borner friegt. Beifa, ihr Mufen, munter, munter! Gingt und zeigt eure Beine! Ihr seid ja auch von dem Geschlechte! . . . Ah, mich efelt des Bandwerks! . . . Last mich als Bulfan auftreten, ben hinkenden Sahnrei! Fur diefe Rolle hab' ich ernstlich Studien ge= macht.

#### Der Belbenvater

(mit dem Fuß ausstampfend) Denk endlich an dich, an und und vergiß die Kanaille!

#### Johann Christian

(wild) Wag es mir nicht, fie zu beschimpfen, Larve! (PloBlich weich, fast gartlich, seine Band ergreifend) hast bu sie nicht gekannt? Sast bu fie nicht täglich gesehen? Ihre Blicke so aus ber Tiefe, so munderbar aut und innig? Und wie sie alles bezauberte? Wie jedes Tier sich ihr schmiegte? Lebloses ihr lebendig ward? Wie fie mit ihren Saubenbandern fprach, eine Maus aus ihrem Sacktuchlein machte, die Schatten ihrer Finger an ber Wand spielen ließ - ein Rind in allen Gnaden der Unschuld und Beiterkeit! - Wenn fie ging, fprich, mar es nicht ein Tang? Jede Wendung ihres Ropfes, fprich, war es nicht wie ein troffliches Geschenk: Seid frohlich, frohlich . . !? Und habt ihr nicht alle mit mir empfunden, daß jedes Wort von ihr eine Liebkosung war? . . . Wenn mich nur ihr Armel streifte, fuhlte ich bas Innerfte bes Lebens, und ich machte meine Urme hinter ihr auf, wenn fie ging, und rief in meines Bergens ftromender Gottseligkeit: 3ch bin ein Verlorener, der alles gewonnen hat! . . . . D, bu hattest fie feben follen, wenn wir alleine waren und die heimliche Blume ihrer Bartlich= feit aufging! Wenn fie schlafend lag und im Schlafe meinen Namen lallte und ihre nachten Urme liebtofte, ihre Fingerspigen fußte und mich bazu nannte! Dann trat ich zu ihr und küßte sie im Schlase und sprach: Stella, schone Stella, sieh, ich bin der Kaiser, und ich liebe dich. Auf meinem Throne sollst du sisen und im Goldwagen sahren, Kaiserin sein, Kaiserin Stella, — nur für einen Ruß, nur für eine schlas, — nur für einen Kuß, nur für eine schnelle Nacht! — Und sie machte ein Mäulchen im Schlaf und lallte wie ein erschrockenes Kind: Geh weg, Kaiser, pfui, Kaiser, du hast einen langen Bart und bist langweilig, —: meinen Ehristl will ich, essola, bloß meinen Ehristl, und gar niemand sonst! Christl, rief sie, Christl, bist net bei mir? Und nahm mich in die Arme und küßte mich.

#### Der Belbenvater

Und ich sage dir, von deinen Traumen werden wir nicht satt. Und ich sage dir, dein Wahnssinn richtet uns zu Grunde. Und ich sage dir, den Wahnstein bift kein Mann, sondern ein Jammer. Wach auf, reib dir die Augen und schäme dich! Ein Kerl, wie du, jung, fest auf den Beinen, mit solchen Augen und einem Schädel voller Imagination, und kann so eine Putaine nicht vergessen! Statt allen Göttern zu danken, daß er sie los ist, daß er frei ist, daß er keine Lüge mehr im Bettsack hat, sitt er da mit Rändern um die Augen und wimmert wie ein Lateinschüler, dem

ber Magister ben Hintern gestrichen hat. Pfui, sag ich, pfui, und nimm bich zusammen, sonst geht es schlimm! Wir sind unser Zwolf und wollen Brot! Brot, Direktor, Brot!

#### Johann Christian

Das war so wunderbar an ihr, daß fie niemals flagte, niemals forderte. Bungerte und bettelte, lief schier nacht in Lumpen und lachte, lachte! Ober war gar lieb in ihrer fußen Dhumacht und Hilflosigfeit . . . Ich sehe sie vor mir stehen in ihrem armen furgen Rocke, beimgefommen von bem Bettelgang mit ben Karten, nur ein paar Beller in der Schurze, - wie lieb und angstlich steht sie ba, - v bu, bu mit beinen braunen Rehaugen, doppelt ichon in beiner Scheue! - und fagt es hin wie ein flein Bettelfind: 3ch hab halt nig friegt. (Uberftromend) D du! bu! auf ben Knieen vor bir, meine Stirn auf beinen gerriffenen Schuhen! (Plotlich, wie erwachend) Wie? Du? Du wagst es wieder? Du drangst dich her? Schamloseste! Diebertrachtigste! Dirne! Fort! - Du -: Lugnerin! Du -: Gauflerin! Mege! Mege! Mit bem Feuer meiner Ruffe auf beinen Lippen, mit bem Sturm meiner Berfe in beinem Bergen hast du dich in die schmutigsten Urme geworfen, die je ein Weib umfaßt haben . . . Sahaha, welch ein Galan! Welch ein Galan! Wahr=

lich, fo zeichnet ber himmel nur bie auserlesensten Schufte! Trieften nicht feine Mugen, Die entgundet waren von Scheelsucht? Blieben nicht die Jungen auf der Strafe fteben und bohnten. wo der Unhold humpelte? Stank feine Gemeinheit nicht auf zehn Ellen weit her? Und feine niebere, flache Stirne, mas mar fie mehr, als ein Schild, barauf geschrieben ftand: biefer ba ift ein Lugner, ein Dieb, ein Feigling! . . . ? . . . Ih, und dieses migratene Gemachte berührt fie! Mit diesem Zerrbild von Mann lauft fie durche Land, seinen schmutigen Atem um fich, wie in eine Staubwolfe gehullt von feiner Gemein= beit, - feine Pore mehr an ihr, die rein ware, innen und außen besudelt durch und durch . . . Geht mit ihm! Geht mit ihm! (Pact den Belden= vater und schuttelt ihn.) Ift es moglich! Ift es moglich! Mensch, sage mir: warum traume ich fo unflatia!

#### Der Beldenvater

Laß mich los! Mir graut vor beinem Wahnsfinn! (Macht sich los, wendet sich um) Herr, Herr Gott, schon alle Lichter an! In einer Minute mussen die Herrschaften heraustreten . . . . (Flebend) Direktor! Direktor! Sieh: ich alter Kerl bettle dich an: Richt uns nicht zu Grunde! Nimm dich zusammen, nur für eine halbe Stunde zusammen. Wozu hast du deine Kunst, wenn

sie dir nicht hilft, über eine Elende wegzustommen. — Ich sage dir: schäme dich! Das ist mir ein Kerl, der in jeder Pfüße ersäuft! — Kurasche, Direktor! Solche Sachen läßt der liebe Gott einen rechtschaffenen Komödianten erleben, damit er nur um so besser Komödie spiele. Und gar du, — ein Dichter! — (Wieder weinerlich) Du hast doch das Carmen gemacht?

#### Johann Christian

(aufstehend) Saben wir berlei nicht immer auf Lager, alter Mann? (Fast renommistisch) Bas fur ein miserabler Dichter und Direftor mar' ich. wenn mir feine boben leeren Borte gu Gebote stunden, wie Blechkronen und Pappszepter? Das geht von mir wie Winde - haha! Sei ruhig, Alter, ich sag meinen Spruch. (Wieder verandert, leife ju fich felbst) Ich bin es jest gewohnt, ind Leere zu reben, und es wird mir angenehm fein, zu plappern, - benn es ist ba eine Stimme in mir, die überschrieen fein will. (Bu dem andern, fast luftig) Ja, Kerl, ich will an nichts benten und nur die Bershafpel schnurren laffen. Mit geschlossenen Augen will ich basteben und auf Mord und Tod unfern hausbackensten Un= finn herunterleiern. (Leifer) Berhute nur ber himmel, daß ich nicht wieder Gefpenfter febe.

#### Der Belbenvater

(ungeduldig) Laf verfaulen, was tot ift. Es gibt feine.

#### Johann Christian

Aber man sieht sie, und die lebendigen sind die bosartigsten. — Siehst du, das ist est sie lebt mir noch, und nicht bloß da (auf die Brust schlagend), — nein, auch im Aug. — Ich hab die Kanaille zu tief angeschen, — sie steht in meinem Auge, wie das Bild des Mörders im Auge des Toten. — Glaubst du, ich sehe ein ander Beib außer ihr? Glaubst du? (Bild, verweiselt) Hahaha! Dann ware das Spiel leicht. — Aber was ich sehe, wird zu ihr! Jedes Weib — sie! Sie mit ihrem Lachen! Sie mit ihrem Wiegen der Hüften! Sie! Sie! (Er schüttelt sich.) Drum darf ich seine ansehen und stehe vor ihnen wie ein Knabe mit unfreiem Blick, der sich vor den Mädchen fürchtet.

#### Der Belbenvater

So sieh in Gottes Namen dem Teufel seiner Großmutter unter die Unterrocke, aber, ich bitte dich, triefe dabei von Honig und schwimme im Fette poetischer Lobhudeleien und denk: es gilt um die Berlobungsdukaten und für meine braven Kumpane. Wir wollen dir hinterher Absolution für die größten poetischen Hundsköttereien ersteilen, die nur je ein Hosbichter der deutschen Muse abgewaltsamt hat. Frisch, Direktor, die Welt will Honig ums Maul!

#### Johann Christian

(lustig) Amen! Das ist: so sei es! Ich will Lavendeldl speien. (Sie gehen nach hinten in die Laube.) (Indessen sind alle Lichter angezündet worden. Die Schauspieler sind alle in der Laube verschwunden. Die großen Flügelturen öffnen sich. Die Komtesse, der Bräutigam, der alte Graf, die alte Gräfin und ihre Kavaliere und Damen treten auf die Terrasse, wo sie sich in Stühlen niederlassen, die Komtesse ganz vorn, allein. Sie hält ein langstieliges Lorgnon vor die Augen. In diesem Augenblick greisen die Harfenmadden in ihre Instrumente. Nach einem Borspiel singen sie:)

Herr ber Liebe wie der Tage, Der du trennest und vermählst, Und des Ehstands Lust und Plage Im Verborgnen wägst und zählst, Wische diese reinen Flammen Durch des Geistes Kraft zusammen!

Gib ben zwei vertrauten Berzen Eintracht und Zufriedenheit, Leite fie bei Ruh und Scherzen Un bas Ziel ber Eitelkeit, Bis fie bir in jenem Leben Ihrer Liebe Pfander geben.

Lag auch ihrer Eltern Augen Noch an Enkeln Freude schaun, Ihr Gebete muffe taugen Und ben Kindern Saufer baun, Die nach beinen Borfichte-Schluffen Sest einander brunftig fuffen.

#### Antonie

Hu, was für ein feierliches Carmen! Und mir scheint, lieber Graf, die guten Leute irren sich im Datum. Das klingt wie zu einer Hochzeit. Und so weit sind wir, dem Himmel sei Dank, boch noch nicht.

#### Graf Frang Friedrich

Teuerste Komtesse danken dem himmel für einen Umstand, den ich auf das lebhafteste beklage. Mein Glück hat jest den Glanz des Mondes; mochte es bald im Glanze der Sonne der Ersfüllung strahlen.

#### Antonie

Um des Himmels willen, Graf, Sie werden poetisch und verderben dem Manne sein Entrée, der da hinten Anstalten macht, mit seiner Leier anzutreten; passen Sie auf, Graf, der wird die ganze Milchstraße über uns ausschütten. Ich wette darauf, daß es sehr amusant werden wird.

#### Johann Christian

(tritt vor; er schreitet langsam über den Riedplat, zwischen den harfenmadchen durch bis nahe an die Terrassenstufen. Er blieft vor sich nieder und macht eine furze Berbeugung. Nun beginnt er, nachlässig, wie

wenn er etwas Eingelerntes herfagte, zu deklamieren, zuweilen gemacht pathetisch, zuweilen wegwerfend, immer die Laute im Arm):

Mich schieft, erlauchtes Paar, ber gottliche Verein, Der auf Olympus thront. Ich soll ber Bote sein, Der ihren Segen bringt und ihre Freude fundet, Daß wiederum der Ring der Liebe sich geründet.

#### Untonie

(zum Grafen) Das ist im pretibsen Stil gesagt, Graf, damit Ihr's wist: "daß wiederum der Ring der Liebe sich geründet". Sie mussen zugestehen, man kann gar nicht exquisiter auss drücken, was zwischen uns vorgegangen ist. In der Tat: unser Ring ist rund; ich bestätige es; der göttliche Verein hat sich nicht geirrt.

#### Johann Christian

Denn mit gewognem Mug' verfolgt der Gotter Schar.

Was Amor unten treibt, und jed verliebtes Paar Bon adligem Geblut und hohen Sinnes Wefen, Auf Marmortafeln ist's in Golde bort zu lesen.

#### Antonie

Eine Preisfrage, Graf: Haben demnach die olympischen Steinschreiber viel oder wenig zu tun?

Graf Franz Friedrich (schweigt, um Antwort verlegen).

#### Untonie

Frisch geraten ist halb geantwortet: Ja ober nein?

Graf Frang Friedrich

Meine Teuerste: ja!

#### Untonie

Falsch geraten, Graf, oder seid Ihr wirklich ein so schwarmerischer Berehrer bes Menschens geschlechte? Ich ware mehr für nein. Aber gottlob: wir standen wenigstens aufgeschrieben. Unser Abel ist bemnach echt.

#### Johann Christian

(ungeduldig werdend, daher schneller sprechend)
Zeus selber, wie bekannt, verehrt der Erde Frauen,
Als Schwan bald, bald als Stier läßt er sich
ihnen schauen,

#### Untonie

Es ist nicht galant vom Bater der Gotter, daß er sich in Feder- oder Rindvieh verwandelt, wenn er ein Rendezvous mit Damen sucht.

#### Johann Christian

Als Wolfe bald und bald als Regen voller Gold Bar der Gewaltige der Erde Grazien hold.

#### Untonie

Paffen Sie auf, Graf, hier tonnen Sie was lernen und Ihre Studien auf der Ritterakabemie

repetieren. Wie hieß bie Dame, ber er als Goldregen fam?

Graf Frang Friedrich

Es war bie Danaë.

#### Antonie

Wahrhaftig, die Danaë. Ihr werdet mich in ber Mythologie unterrichten muffen, Graf, — oder seid ihr blos in des Zeus Abenteuern so gut beschlagen?

Graf Franz Friedrich

Ihnen zu Liebe, meine Teuerste, werbe ich bie Rlaffifer noch einmal lefen.

Johann Cristian

(schweigt statt fortzufahren).

## Untonie

Weiter, Apollo, weiter, und vergesse Er boch nicht, manchmal in die Leier zu greifen, wenn die Saiten auch aus Bindfaden sind. Übershaupt die Haltung konnte gottlicher sein, und ber Patron der Musen durfte mich einmal ans seben.

# Johann Christian

(blieft furz und zornig auf und sieht dann wieder gerade vor sich hin).

#### Untonie

Su, Berr Apoll ift beleidigt. C'est drole.

# Johann Christian

(mit verhaltener Erregung):

Und so benn steh ich hier, von Jupiter gesandt, Der junge Liedergott, die Leier in der Hand, Und dies ist mir von Zeus in Gnaden aufge-

tragen:

Der eblen Braut zum Ruhm foll ich bie Leier fchlagen.

### Untonie

Um Gottes willen, schont bie Binbfaden!

# Johann Christian

(wirft die Leier weg; ingrimmig)

Ich aber, feht, ich werf' die Leier weit von mir, Was ich von Frauen weiß, steht in dem Bufen bier.

Rein Saitenton und Sang weiß so es auszutonen, Was ich im Berzen weiß, von euch, ihr edel Schonen.

#### Untonie

Mon dieu, verpulvere beine Leidenschaft nicht zu fruh, edler Apollo; bu wirft am Schluß keine Stimme mehr haben, wenn bu schon jest schreift wie ein Pfannenflicker.

# Johann Christian

Dh, ihr seid schon, weiß Gott, ein Blick von euch, und hei,

Berg, Sinne, Birn verbrennt und wird zur Buftenei,

In der, ein Irrwisch nur, beseffene Liebe gluht, Und der Komet des Wahns am leeren Himmel sprüht.

(Bewegung in der Gesellschaft. Der gräfliche Bräutigam beuat sich zu Antonie por.)

#### Untonie

Aber ich finde das sehr amusant. Der Mann fällt keineswegs aus der Rolle. Bielmehr, gottslob, — er kommt endlich hinein. Die Manier ist ja wunderlich, daß er auf einmal aushört, sich wie Apollo auszudrücken, aber es wird wohl jetzt so Mode sein, und ich habe gar nichtsgegen diese Mode. Im Gegenteil, wir werden ihn aufmuntern. (Sie applaudiert; die Gesellschaft tut dasselbe.)

## Johann Chriftian

(fich jur Befinnung zwingend)

Mich schieft Gott Zeus, ich bin ber Bote Gott Apoll,

Dem alle Musen hold, best herz von Liedern voll.

Biel Schönheit sah ich schon, doch keine so wie hier.

Die Gottin Epperns selbst reicht ihre Krone dir, Erlauchte Braut, und muß voll von Bewunderung sagen:

3\*

Du bist es wert, ben Kranz ber himmlischen zu tragen;

Dein Abel: ein Demant, bein hoher Sinn: Saphir,

Dein Auge: Conne felbst, bein Mund: Korallen-

Die Stirn: ein Lilienblatt, bein Buchs: ber Saule gleich,

Wer bich befigen barf, ift aller Guter reich.

## Untonie

Jest ist er wieder in den alten Brei gefallen. Mir scheint, die Mode steht noch nicht fest. Und das Schönste ist, daß er meine süßen Qualitäten auf Treu und Glauben lobt. Apoll, ich ersuche dich zum zweitenmal, mir die Gnade eines göttlichen Blickes zu schenken. Ich halte dich sonst für einen göttlichen Lügenpeter und erkläre, daß du schamlose Flausen machst.

# Graf Franz Friedrich

(wichtig tuend) Er furchtet, meine Liebe, es tonnte ihm gehen wie Zeus und er mußte fich in ein Tier verwandeln aus Begeisterung.

#### Untonie

Wahrscheinlich in einen Bar. — Ah, schon reißt er die Augen auf. Allerliebst! Er holt alles auf einmal nach.

Johann Christian

(fie groß und ftarr ansehend langsam:)

Ja, Schönheit ist nur hier. Was war' bes Lebens Qual,

Fiel nicht von euch darein der Schönheit Silbers ftrahl.

Das Berg steht still vor Glud, sieht euch bas Auge an,

Das nicht mehr fehen nun, das nur noch beten fann.

Andacht ist Liebe, Dienst am heiligsten Altar, Nur der kennt Gott, der hier ein frommer Beter war.

### Untonie

Ich kenne mich nicht mehr aus. Ift er nun wieder Apoll oder das andere? Übrigens durfte er jest aufhören, mich mit seinen Blicken zu verschlingen.

Graf Franz Friedrich Er durfte überhaupt aufhören. Der Mensch scheint nicht nüchtern zu sein.

### Antonie

Sie wissen nur mit Gottern und Dichtern nicht Bescheid, Graf. Lassen Sie ihn nur machen. Ich bin auf den Schlußessett gespannt.

# Johann Christian

(gang wie für sich, aber immer den Blick auf Antonie) Wir find in tiefer Nacht ind Leben ausgesetzt,

Bon immer macher Not und Angst und Gier gebest,

Und Mensch auf Mensch gejagt, in jeder hand bas Schwert;

Aus diesem Kampse kommt nicht Einer unversehrt. Doch eure Liebe, Fraun, macht alles Leiben gut. Wohl bem, dest haupt betreut in eurem Schofe ruht!

Er kann, wie elend auch sein armes Leben sei, Miemals ganz elend sein, ihm steht die Liebe bei. Ob alle Bitternis sich über ihn ergieße:

Ein Friedensort ist ihm in Gottes Parabiese, Ein gruner Fleden Glud, wo eurer Schonheit

Strahlen

Des Lebens Saflichkeit mit Golde übermalen.

# Die alte Grafin

Das ist fehr schon gesagt; so hat man zu unserer Zeit gedichtet.

Der alte Graf

In der Tat, sehr schon.

#### Untonie

Der herr ist überaus geschickt, und ich komme jest hinter sein System: er führt für die verschiedenen Generationen verschiedene Stilproben vor. Wie schabe, daß Großpapa und Großmama nicht auch babei sein konnen. Die Paradigmensammlung wurde noch reichhaltiger sein. — (Da Johann Christian schweigt) Run, hurtig, weiter, vielseitiger Dichter. Wir wunschen nun auch etwas Lorbeer aufs Haupt bes Brautigams.

# Johann Christian

(sich über die Augen fahrend) Des Lebens Häßlichsfeit... pfui, pfui... ich will dich nicht sehen, ich will nicht! Geh fort, sag ich, geh! (Stammelnd) Erlauchtes Paar, ich bin der Liedergott Apoll — Nein, sag ich, nein, durch diese Augen kommt nie mehr dieses besudelte Bild. Erbarmen! (Sich zwingend)

Ich bin ber Gott Apoll, mich fandte Bater Zeus . . .

# Graf Frang Friedrich

Was treibt dieser Mensch eigentlich? Es wird wahrhaftig Zeit, ihn abtreten zu lassen. Er ist sternvoll.

#### Untonie

(die ausmerksamer geworden ist) Ich wunsche, baß er weiter spricht. Dieses Spiel fangt an, mich zu interesseren, obwohl ich es noch nicht versstehe. Der Mensch ist ein Kunstler.

### Johann Christian

(außer sich, schreiend) Eu nicht ben Mund auf, Rreatur! Deine Silbertone verfangen nicht.

Halte dir keine Larve vor, luge kein blondes Haar, — bu bist es, blos du in allen Bersmummungen, eine so niedre Dirne, wie noch keine war!

## Der Komifer

(springt vor, padt Johann Sbristian am Arm und raunt ihm zu) Um Gottes willen, besinne dich! (Cauter, zu der Gesellschaft) Es ist eine Improvisation.

### Untonie

Sehr feltsam! Ein aufregendes Impromptu! Bon einer gewagten Originalität. Aber der Mensch spielt ausgezeichnet. Bravo! Bravo! (Sie applaudiert.)

## Die alte Grafin

Mir wird angst bei alledem. Was sind bas fur forectliche neue Moden.

## Der alte Graf

Der Mensch atmet wie im Krampfe und blickt wie ein Bahnsinniger. Es ift genug! Genug!

## Untonie

(heftig) Nein! Rein! Beiter spielen! Beiter spielen! Bravo! (Applaudiert) So flatscht boch!

# Graf Frang Friedrich

(flatscht).

# Johann Christian

(dumpf) Ich bin auf einer feltsamen Buhne. Es ist gang buntel um mich, und ich habe bas

Stidmort vergeffen. Taufenbe flieren mich an und warten auf mein Bort, aber ich bin ftumm. Do ist ber Souffleur! (Plotlich grell auflachend) Sahaha! Wo ist ber Souffleur! Bringt mir ben Sund her, in meine Fauste den Sund! Und mit ihm fie! Fur mich gibt es nur ein Stichwort! Dirne! ... Ah! Ah! Beldie Scham= loffakeit! (Auf die Komtesse mit gitternden Kingern deutend) Da fist fie und lachelt! Lachelt, als ware nichts geschehen! . . . Glaubst du, ich wußte nicht, daß all bein Lacheln, bein jahre= langes gacheln, bein Wiegen in den Buften, bein Gezwitscher, Ruffen, Bartlichtun, bag alles bas nichts als Luge mar, feige, freche, lauernbe Luge? Diebrige Komodiantin, werbe ernft! Ich habe ein Wort in mir, vor dem du ernst werden mußt! . . . Ah! Ah! Gebt mir bas Mort! Gebt mir bas Wort! (Er ift in furchter= licher Aufregung. Ginige ber Gesellschaft erheben sich. Der Komifer drangt sich wieder vor.)

#### Antonie

(blaß werdend, tonlos) Hier begibt sich mehr als ein Spiel. (Zum Komiker) Fort, Hanswurst. Ich will das Ende hören.

# Johann Christian

Das Ende, ja! Etwas vom Ende ist in bem Worte! Du hast es gesagt, Suße, Scheußliche,

bu hast es gesagt, und auf beinem Antlit steht es geschrieben. Es ist nur ein Stichwort mehr in diesem Stücke, und, wenn es fällt, ist alles aus . . . Blast es mir doch ein! Schreit es mir doch zu! Was kummert und das Publikum! Wir spielen einmal noch und nimmermehr! Das Wort heißt: Tod! (Stürzt sich mit einem gellen Aufschrei auf Antonie und greift nach ihrem Halse, sie zu erwürgen.)

Graf Frang Friedrich und der eine Better (fpringen vor und schleudern ihn zurud).

# Johann Christian

(die Fäuste vors Gesicht, atemlos) Ich bin . . der . . . Gott . . . Apoll . . .

Antonie

(ift ohnmachtig zuruckgesunfen).

Der alte Graf und bie alte Grafin (find um fie befchaftigt).

# Graf Frang Friedrich

Genug des Mahnsinns! Bindet den Schuft! Jagt das Gesindel aus dem Hofe! — (Die Lafaien treiben, die auf zwei, die Johann Christian binden, die Schauspieler, die sich entsetzt vorgedrängt haben, über die Szene rechts weg.)

Der Vorhang fällt schnell

# Zweiter Aufzug



Antoniens Schlafzimmer, das nach der Sitte der Zeit auch als Empfangszimmer benutzt wird und dementsfprechend ausgestattet ist.

Genau in der Mitte der hinterwand des mit blaß blaugeblumten Seidentapeten geschmuckten Zimmers steht das himmelbett der Komtesse mit der Längsseite zum Zuschauerraum. Die Gardinen sind so gerafft, daß das Bett und die Komtesse darin ganz sichtbar bleiben. Links und rechts neben dem Bett an der hinterwand mit Gardinen ausgestattete Tvilette= und Spiegeltische. Links und rechts an den Seitenwänden einander gegenüber hohe, mit Mullgardinen bedeckte Fenster. Zwischen ihnen Pfeilerspiegel, vor denen verzgoldete Konsolentische mit Warmorplatten stehen. Auf ihnen hohe Basen mit Blumen. Außerdem hohe weiße Schränke mit Goldleisten. Alles hell, duftig. An den beiden Bettenden je ein hoher Stuhl und von diesen beiden Stühlen aus im Halbsreis eine Neihe weiterer

Stuble nach vorn. Links und rechts ganz vorn einander gegenüber bohe weiße Flügeltüren. Zwischen den Stüblen vor dem Bett ein gedeckter Frühstückstisch; neben den Kannen, Tassen, Gläsern ein Blumenstrauß.

Antonie liegt halb sißend im Bett; sie ist mit einem sippigen Spißennegligé so bekleidet, daß dem Zuschauer die damalige Sitte, im Bette zu empfangen, begreislich erscheint. Sie ist auch bereits frissert, aber freier als im ersten Aft (Morgenfrisur). Ihr ganzes Aussehen sehr verändert gegen den ersten Aft: blaß, ernst, wie bekimmert. Ihre Sprache hat im allgemeinen etwas Mides, Zweiselndes, andert sich aber sprunghaft schnell, entsprechend dem Texte.

Außer ihr sind anwesend der alte Graf und die alte Grafin, die auf den Stuhlen rechts und links vor dem Bett Platz genommen baben.

# Die alte Grafin

Nicht ein Auge habe ich zugetan die ganze Nacht vor lauter Emotion. Dieser schreckliche Wensch! Oh, c'était affreux! Wie mußt du dich fühlen, armes Kind!

## Der alte Graf

Du hast ohne Zweifel Fieber, ja, ja, ja, Fieber. Dr. Wurmbrand wird es bestätigen. Aber wo bleibt er nur. Es ist himmelschreiend. Ich schickte ihm den Wagen schon in der Nacht, aber es war keine Möglichkeit, dieses Weinsschlauches habhaft zu werden.

#### Untonie

Ich bin durchaus nicht frank, aber betrubt, fo

recht satt traurig; es ist fast schon. Diese ganze lange Nacht hin habe ich versucht, mir vor Augen zu bringen, was geschehen ist, aber ich habe fein Vild davon gewonnen. Ich weiß nur, daß ich etwas Schreckliches erlebt habe, oder nein, daß etwas Schreckliches vor mir erslebt wurde.

# Die alte Grafin

D, biefer Unmensch wollte bich morben, es ist fein Zweifel!

## Der alte Graf

Wer konnte bem widersprechen? Aber ich suche mir vergebens flar zu machen, welchen Grund biefer Elende bazu haben konnte. Mir schien er von Sinnen.

## Untonie

Es ist nicht das, daß er mich angriff. Aber ich habe etwas Fremdes gesehen, etwas wie aus einer andern Welt, schrecklich und groß. Alles in mir ist wie verschoben. . . . Es gibt Menschen, die in Krämpfen leben. Es gibt Menschen mit Augen wie Feuerbrände. Es ist abscheulich und sublim. Ich glaube, meine Lieben, ich werde in meinem Leben nicht mehr spotten. (Die Ture links öffinet sich, Christoph tritt mit einer Verbeugung ein und melbet: Vom hochgräslichen herrn Bräutigam.)

# Satob

Seine hochgraflichen Gnaben, ber Berr Graf von Schankwiß-Pleffenburg, mein gnabiger Berr. laffen Ihre hochgrafliche Gnaben, die gnabige Romteffe von Birfenthal-Karrenstein, feine erlauchte Braut, um die venerable Freundlichfeit bitten, ihm mitteilen zu laffen, wie Ihre hocharafliche Gnaden, Die gnabige Romteffe von Birfenthal=Karrenstein diese Racht verbracht haben. Wenn Ihre hochgraflichen Gnaden, Die gnabige Romteffe von Birfenthal=Farrenftein. die Nacht so übel und angstvoll verbracht haben wie Seine hochgraflichen Gnaden ber Berr Graf von Schankwiß-Plessenburg, mein anabiger Berr, so wird meines anadigen Berren hoch= grafliche Gnaben gar febr betrubt fein. Denn Seine hochgraflichen Gnaben fuhlen fich von ben Erlebniffen bes gestrigen Abends und von ben graufamen Empfindungen, unter benen fie die vergangene Nacht völlig schlaflos hingebracht haben, noch so affiziert, daß sie sich trot bes lebhaftesten Wunsches, Ihrer hochgräflichen Gnaden ber gnabigen Komteffe von Birfenthal= Farrenstein, feiner venerablen Braut, die Bande gu tuffen, außer Stande fuhlen, in eigener hochgräflicher Person hier zu erscheinen, mes= halb benn . . . . . .

#### Untonie

(abwinfend) Nicht einmal das erheitert mich. Es gibt so schreckliche Dinge auf der Welt, daß feine noch so ergögliche Albernheit imstande wäre, uns aufzuheitern. (Zu Jafob) Sage er seinem hochgräflichen Herrn, daß ich ihm gute Besserung wunsche. (Jafob ab.)

## Die alte Grafin

Es ist nicht recht, wie du mit dem guten Franz Friedrich umgehst. Er hat eine recht lebhafte Passion für dich.

#### Untonie

Seine recht lebhafte Vassion ift fo viel, wie ich mir bei einem anderen Manne eine Caprice porstelle. Ich beklage mich nicht barüber. Seit meinem vierzehnten Jahre habt ihr mich baran gewohnt, in ihm meinen zufunftigen Mann gu feben. Ich bin eigentlich schon mit ihm verheiratet, und schrecklich lange. Ich fenne ihn so genau, daß er mich nur noch fatiquieren fann. Wie fonnt ihr euch bann barüber mundern. bag ich mir manchmal eine kleine Rurzweil mit ihm erlaube. Dafur burft ihr überzeugt fein, daß ich nie etwas Schlimmeres mit ihm unternehmen werbe. Es ist wohl auch wirklich ein charmanter Ravalier, und es ware übertrieben, ju behaupten, daß er aus ber Maagen bumm mare. Er geht fo mit ben andern.

## Die alte Grafin

Sprich nicht fo viel, es tonnte bich aufregen.

### Untonie

Das beste Mittel, mich nicht aufzuregen, ist, von Franz Friedrich zu sprechen. Ich rede auch nur beswegen von ihm, weil ich eine muhelose, ruhige Ablentung brauche. Ich rede, um nicht an etwas Ernstes zu benten.

## Die alte Grafin

Rind, es handelt fich um beinen Brautigam!

## Untonie

Eben!... Db er wohl Pomade in den Abern hat statt Blut? Wenn es der Fall ist, woran ich nicht zweifle, so bin ich überzeugt, daß sie wohl parfumiert ist.

## Der alte Graf

Mir war, als horte ich vorhin, mein Kind wolle nicht mehr spotten.

### Untonie

Ich spotte auch nicht. Ift es nicht so? Bat er nicht bas Phlegma eines alten Damenpferdes?

# Die alte Grafin

Du übertreibst, und schließlich gibt bas bie besten Chemanner.

#### Antonie

Dann muß ich eine schlechte Chefrau geben, benn mein Blut ift Blut. Aber ich weiß bas

auch erst seit gestern. Die ganze Nacht habe ich mich gefragt, woher ich es nun auf einmal weiß. Wenn ich die Augen schloß, sah ich Feuerräder vor mir, und es war, als stiegen sie aus meinen eigenen Augen auf wie Blutswellen.

# Der alte Graf

Wie ich schon sagte, das ist das Fieber. Dieser greuliche Doktor, ob er nicht endlich kommt. Man hort im Hof eine Peitsche knallen. Der alte Graf geht zum Fenster) Ah, endlich. Da heben sie ihn aus der Kutsche. Es ist eine Schande, er hat beide Backen voll, und im Fond liegen zwei leere Weinflaschen. Wenn er seine Patienten so gesund machte, wie sich fett, müßten wir allesamt vor Gesundheit platen.

### Antonie

Ich tue es Ihnen zu liebe, wenn ich mir feinen Besuch gefallen laffe. Im übrigen hatte er meinetwegen nicht im Wagen zu fruhstücken brauchen.

# Christoph

(öffnet die Ture links und meldet) Der Herr Meditus!

#### Dr. Wurmbrand

(ein außerst dicker und furzer herr, tritt ein. Enorme Brille, großer Knopfstock. Er watschelt langsam vor und bleibt etwa in der Mitte des Zimmers schnuppernd

stehen) Das Obeur bes Krankenzimmers infignieret auf eine affectio febrica.

### Antonie

Der gelehrte Berr hat noch feinen Flieder ge-

## Dr. Wurmbrand

(mit tiefen unter Stohnen ausgeführten Berbeugungen) Meine untertanigsten Komplimente ber ganzen graflichen Familie.

# Der alte Graf

Ich kann nicht verhehlen, daß wir schon einigers maßen lange auf Sie warten, Doktor. Es scheint, Sie wurden und mit Gemuteruhe hier sterben und verderben lassen, nur um bei Ihrer Flasche bleiben zu konnen.

# Dr. Wurmbrand

D! D! Beld unverdienter Verdacht, herr Graf! Ich mußte nicht, was es gabe, wovon ich mich nicht unverzüglich lodreißen wurde, um Eurer gräflichen Gnaden zu Diensten zu stehen.

## Der alte Graf

Ausgenommen eine Flasche Burgunder. (Dr. Burmbrand hebt abwehrend die Arme) Aber lassen wir das. Sie sind wenigstens da. Man wird Ihnen berichtet haben, was sich gestern ereignet hat.

## Dr. Wurmbrand

In ber Tat, mir ift ber hochst feltsame Borgang bes Ausführlichen berichtet worden, und ich habe baraufhin meine Unstalten getroffen, bergestalt, bag ich, ausgehend von ber Erwagung, baß hier ein sedativum indizieret fein mochte, eine Flasche agua seda . . . . (tastet in seinen Taschen herum) . . . . hm, hah, wo ist benn bie Flasche? (Immer mit sich allein sprechend) Ich ging boch an das Regal! Wie? Ich stieg boch auf bie Leiter? Balt! Dein, Johann stieg auf die Leiter. Und ich fagte ihm: rechts oben mit bem gelben Schild? Nix, nox, nux, nebulae! Bum Rudud! Er gab mir boch bie Rlasche in die Band und ich schob fie - schob ich? schob ich fie wirklich? Beim Teufel, ich schob fie wirklich in Die Tasche!

# Der alte Graf

Mas foll das Selbstgesprach. Es ware unserhort, wenn Sie mit leeren Sanden gekommen waren.

# Dr. Wurmbrand

(lauft, so schnell es bei seiner Norpulenz möglich ist, ans Fenster) Johann, die Flasche mit dem gelben Schild! (Meckt das rechte Ohr mit vorgehobener Hand zum Fenster hinaus) Wie?... Ich hatte sie.?. Was.?. Burgun.?. Efel! (Schlägt das Fenster zu. Zum Grafen, lächelnd) Ich habe in der Tat die

Flasche nicht mitgenommen, ermagend, bag ein sedativum fontrainbigieret fein mochte. Gin Blick auf die gnabigfte Romteffe bestätiget mir die Nichtigkeit meiner diagnosis e facto relato. (Mit gravitatischen Schritten auf bas Bett gu) Der aspektus beutet auf . . . hm. . . . aut! Ein menia Papier, menn ich untertaniast bitten barf! Ah, auf dem Tisch. (Murmelnd) polychrestium. spodium . . . ja, hm . . . und nun ber Puls. (Kublt ibn) 26! (Rimmt feine riefige Ubr beraus) Sm . . . fein Zweifel . . . wenn ich um Tinte . . . Ah, auf bem Tifche! (Murmelnd, indem er ichreibt) Polychrestium, spodium, rhabarber, vitriol, balsaminum samaritanum, pulvis commitissae... Das furs erfte! . . Aber nun noch bie Bunge, die allerliebste fleine Zunge!

### Untonie

Und wenn ich zwei Zungen hatte, sie Ihnen zu zeigen, und wenn Sie das ganze lateinische Legikon hersagen würden, es würde doch immer nur Ihr alter Fiebertee herauskommen, von dem wir übrigens noch Borrat genug haben, um eine Herbe Schafe damit zu tränken... Mais à propos. Sehen Sie sich doch einmal die Zunge des Herrn Grafen von Schankwitz-Plessenburg an! Abgesehen davon, daß es eine echt Schankwitz-Plessenburgische Zunge ist, wers

ben Sie erkennen, bag Sie bort notiger find als hier.

Die alte Grafin

Aber Rind!

Dr. Wurmbrand

(blickt fich ratlos um)

Christoph

(meldend) Seine Gnaden der herr Graf von Schankwiß-Plessenburg.

Graf Franz Friedrich (eilt herein, fußt der alten Gräfin und dann Antonien die hand und verbeugt sich) Wie steht es mit dem Besinden meiner Teuersten? Berzeihen Sie, daß ich nicht der Erste war, mich darnach zu erstundigen, aber ich hatte eine derartige Nacht hinter mir

### Untonie

. . . daß es unbedingt notwendig ist, diesem Herrn da die Zunge zu zeigen. (Graf Franz Friedrich sieht sich erstaunt um)

### Dr. Murmbrand

(macht eine tiefe Berbeugung) Jeremias Wurmbrand, universalis medicinae Doctor, zu Eurer graflichen Gnaben untertanigsten Diensten.

Graf Franz Friedrich Gnadigste Komtesse belieben zu scherzen. Ich brenne vielmehr barauf, zu erfahren, was ber Herr Medikus von dem Zustand meiner teuersten Romtesse halt.

Untonie

Er findet, daß sich eine Berschiebung des Bergens bei mir vollzogen hat.

Graf Frang Friedrich

Wie?

Dr. Wurmbrand

Bah?

Antonie

Daß in dieser Nacht ein geheimnisvolles Fieber über mich gekommen ift, ein ungeheures Staunen, ein beklommenes Warten auf etwas traumhaft Neues.

Graf Frang Friedrich

Meine Tenerste . . . ich verstehe Gie nicht. (Gieht die andern der Reihe nach an)

Dr. Wurmbrand

Ich hatte. . ? .

Der alte Graf

Unfere Antonie Scherzt.

Antonie

Es ist wie ich sage. (Zum Dottor) Kann ein solches Gefühl von einem Schrecken kommen, ber bas Blut ins hirn getrieben hat?

Dr. Wurmbrand

Die Wiffenschaft fennt allerdings Falle einer

fehr feltsamen depressio cerebri mit dabei eins hergehender . . .

## Untonie

Es ist bas Blut, aber nicht vom Schreck. Ploglich hastig erregt) Was ist mit bem Menschen?

Der alte Graf (febr milbe) Mit welchem Menschen?

#### Antonie

Jest weiß ich, was es war, das ich diese Nacht vor mir sah wie zwei gluhende Scheiben: Seine Augen — — Wo ist er?

# Der alte Graf

Sei ganz ruhig, mein Kind, er wird bich nicht mehr erschrecken. heute morgen wird er ausgepeitscht und dann sogleich ins Amtsgefängnis abgeschoben.

### Antonie

(mit seltsamem Ausdruck, halb Schauder, halb Neugierde) Ausgepeitscht?

# Der alte Graf

Wenn du bei Rraften warest, wurde ich bir sagen, sieh es bir mit an. Die zuchtigende Gerechtigkeit ist ein angenehmer Anblick, wenn die Nerven es zulassen.

Die alte Grafin D, es ift abscheulich, jumal bas Geschrei.

### Untonie

(mit einem wollustigen Schauder in der Stimme, bo8) Das Schreien mocht' ich wohl horen.

## Der alte Graf

Recht so, mein Kind, das wird dich auffrischen. (Sieht nach der Uhr.) Es muß gleich so weit sein. Christoph! (Christoph tritt vor.)

## Der alte Graf

Wie fteht es unten mit bem Arrestanten?

# Cristoph

(jum Fenster hintretend) Eben stellen sie bie Bank auf, und ba kommt auch schon ber Mensch gesbunden.

#### Untonie

(richtet sich auf) Wieviel . . . Schläge bekommt er?

## Der alte Graf

Mur fo viel, ale er eben vertragt, bamit er bann noch transportiert werden fann.

### Antonie

(sich auf die Lippen beißend, mit einem bofen Ausdruck) Betteln sie vorher oft?

#### Der alte Graf

(mit Nachdruck) Das will ich meinen, gehen auf bie Knie nieder, heulen, beben, ringen die Sande.

#### Antonie

(für sich) Er wird . . . ich mochte . . .

Christoph

Jest ziehen fie ihm ben Rock aus.

Untonie

Was tut er?

Christoph

Er blickt um sich, als ginge ihn alles gar nichts an, wahrhaftig, als ginge ihn . . .

Untonie

Und nun?

Christoph

Jest zeigen sie ihm den Ochsenziemer . . . D . . . Der lange Jorg last ihn burch bie Luft pfeifen und lacht bazu. Zeigt seine bicken Arme und lacht bazu.

Untonie

Und er?

Christoph

Sieht in den Simmel und beißt die Unterlippe.

Untonie

Beiter!

Christoph

Sie stoßen ihn zur Bank, biegen ihn nach vorn . . . halt, der herr Justitiarius. Sie richten ihn wieder auf; der herr Justitiarius spricht zu ihm.

Antonie

Und er?

Christoph

Schüttelt ben Ropf.

Der alte Graf

Doktor Maluvius wird ihn gefragt haben, ob er etwas vorzubringen hat zu seiner Erklarung und Entschulbigung.

Antonie

Weiter, weiter!

Christoph

Jest binden fie ihn wieder nach vorn. Beit schnallt die Beine an die Bank. Hans reißt bas hemd auf dem Rucken herunter. Beit schnallt die Bande fest.

Untonie

Und er, er . . .

Christoph

Liegt wie tot.

Antonie

(atemlos) Ich will . . . Was geschieht jest?

Christoph

Jorg lagt ben Ochsenziemer durch bie Luft pfeifen.

Der alte Graf

(ber wie Franz Friedrich und Dr. Wurmbrand ans Fenster getreten ift und hinuntergeschaut hat, wendet sich um) Bei diesem Pfiff pflegt man eine Welle

über den Rücken des Delinquenten laufen zu sehen: alles spannt sich an und zuckt. Dann kommt der erste Hieb. Das zischt wie Feuer in Wasser. Und wenn der Kerl einen guten Hieb am Leibe hat, fliegen auch schon die Fegen. Ich werde jest das Zeichen geben (will sich umwenden).

### Antonie

(stöft die Sande nach vorn, richtet sich steil auf, starr nach dem Fenster sehend, halt sich dann mit beiden Sanden die Ohren zu, fast schreiend) Nicht schlagen, nicht schlagen! Er soll los sein! Ich will es. Und das gleich!

Der alte Graf Ich verstehe bich nicht.

Untonie

So ruf boch, ruf boch!

Der alte Graf

(jum Fenster hinaus) Lagt ihn! Bindet ihn los!

#### Antonie

(zurucksinkend mit einem tiefen Seufzer) Ah, nun ist alles gut. Mir ist so wohl jest, ich weiß nicht... (lächelnd) wie nach einer bosen Krankheit. Tut boch bie Borhänge auseinander an allen Fenstern. Und, Christoph, was tut der arme Mensch?

# Christoph

Sie haben ihn losgebunden und hangen ihm

ben Rock um die Schultern. Er legt die Hand auf die Stirne und streicht sich die Haare. Jest sieht er gerade hier herauf.

Antonie

Sieht er freundlich aus?

Christoph

Dein, er macht ein bufteres Beficht.

Antonie

(fchnell) Ich will, daß er herauftomme.

Die alte Grafin

Um Gottes willen, Rind, mas fallt bir ein?

Antonie

(febr bestimmt) Er foll herauf und hierher zu mir.

Der alte Graf

Bas für kaunen, Rind. Du wirst nicht wollen, bag wir barauf acht haben.

Untonie

(frampfhaft) Ich will, ich will!

Der alte Graf

Du bist franker als vorher. Ich weiß nicht, ob es ratsam ist, dir jest in deinen absonders lichen Bunschen nachzugeben. Was meint der Gerr Doktor?

Dr. Wurmbrand Absonderlich, in der Tat. Ungemein absonderlich und beinahe . . . mia . . . man findet ders artige Zustande, Bunfche, Gelufte fonst nur bei Frauen, wenn fie . . .

Die alte Grafin Schweigen Sie, Doktor, ich bitte Sie . . .

Der alte Graf

(zu Antonie) Mein Kind hat den torichten Wunsch schon wieder vergessen.

### Antonie

(wie abwesend) Augen wie Feuerbrande. Aber ich will sie auslöschen. Ich will, daß sie betteln. (Plöslich) Wo ist er? Franz Friedrich, wo ist er?

Frang Friedrich

Romteffe befehlen?

### Untonie

Sie helfen mir nicht, Franz Friedrich? Ich soll meine Satisfaktion nicht haben?

# Franz Friedrich

Ich . . . aber freilich . . . gewiß (zu den andern) warum follte Komtesse nicht mit dem Subjekte reden? Parbleu, es versteht sich doch, daß er sie um Berzeihung bitten muß!? (Sehr entschieden) Auf den Knieen! Ah! Ich verstehe durchauß! Es ist erforderlich! Erforderlich! Der Kerl muß sich doch auch bedanken! . . Natürlich muß alles vorgesehen werden . . Idrg und Beit sollen

mit ben Karbatschen . . . und ich . . . ha . . . es kann ja nicht bas geringste geschehen (lachend). Hahaha! ich bin selber gespannt, wie ber Bursche nüchtern in der Nahe aussieht und ohne bie Göttertracht.

## Untonie

(mit Betonung) Ja, ohne die Gottertracht. (Pause, dann ploglich) Aber so geht doch! (Zornig) Was steht ihr? Was kommt er nicht?

Die alte Grafin

Aber Kind, Rind, du wirst doch nicht allein mit diesem Menschen . . . jamais, jamais!

Der alte Graf

Unmöglich, ganz unmöglich.

Franz Friedrich

Allein? Ah, bas verstehe ich nicht. Allein? Das durfte boch . . Wenn nun ber Kerl boch noch nicht vollfommen nuchtern ware? Man hat Beispiele von Rauschen bei biesen Leuten, und bann . . . Åh . . . er hat keinen Rock an . . . (zu Christoph) Wie sieht er aus?

Christoph

Struppig

Franz Friedrich

Man foll ihn wenigstens fammen.

Antonie

(fast schreiend) Er soll kommen! Ihr sollt gehen!

D, so seid boch nicht so . . . (sehr erregt, weinend) ich sterbe, ich sterbe, wenn er nicht gleich kommt. Ich will ihn sehen, ich muß von ihm wissen . . . (wild) geht, geht, geht! (Der alte Graf und die alte Gräfin sprechen mit Dr. Burmbrand.)

## Dr. Murmbranb

(hebt die Arme hoch) Fieber! Fieber! Die Wissenschaft ist hierin geteilter Meinung. Bahrend die einen es für indizieret halten, Wünschen patientis nachzugeben, raten die andern contrarium. Hm, hm.

Der alte Graf (ungeduldig) Und Ihr, herr Doktor, was ratet Ihr?

# Dr. Wurmbrand

Ich? Hm? Ich stehe mitten inne. Ich . . . will sagen . . . rebus sic stantibus (hebt wiederum beibe Arme hoch).

#### Antonie

(sich steil aufrichtend) Geht, sage ich. Geht, oder ich springe zum Fenster und rufe ihn selbst.

# Die alte Grafin

Mein Gott, weiß benn niemand Rat? Franz Friedrich, Sie? . . .

# Frang Friedrich

Wenn ich mich unterstehen durfte . . . meine Meinung ist (mit fast feierlicher Betonung) man ers fulle den Bunsch der gnadigsten Komtesse.

## Antonie

(nimmt seine Sand, tatschelt sie; mit verandertem Tone, leicht) Brav, Franz Friedrich.

# Frang Friedrich

(fußt ihr die Sand) Id werde mit gezogenem Degen hinter der Ture stehen.

### Antonie

(die nun völlig munter scheint) Gut, Franz Frigchen, gut. Hinter ber Ture! Mit bem Degen als mein Garde du corps!

# Frang Friedrich

(mit unverminderter Feierlichfeit) Furs ganze Leben! (Ruft ihr die Sand)

## Die alte Grafin

(felig verzückt zum alten Grafen) Sieh boch, es ist rührend. Die lieben Kinder . . . Franz Friedrich hat recht, man muß ihr den Willen tun.

#### Untonie

(luftig) Ja, Mutterchen, man muß (parodiftisch) Franz Friedrichs Weisheit trieb gleich wie die Aloë Den starfften Blutenschaft aus Stachelnindie Boh.

#### Dr. Wurmbrand

Gleich wie die Aloë! ... Bravo, bravo, Roms teffe, ein vortreffliches Diftum!

#### Untonie

Und nun hinaus! Allefamt hinaus! (Rlaticht in

die Sande) Und herauf mit dem struppigen Apollo, aber ungekammt und ohne Rock! Warte, mein wilder Gott, dich will ich . . . Allez, Allez! . .

# Der alte Graf

(zu Christoph) Geh hinunter und schick den Burschen herauf! Er soll kommen wie er ist. (Christoph ab) (Zu Antonie) Es bleibt eine gefährliche Kaprice.

### Antonie

(übermutig) Raprice hin, Kaprice her: hinaus, hinaus, hinaus mit euch! Gott, macht doch nicht fo faure Gesichter! In zehn Minuten hat der Bar das Tanzen gelernt.

Die alte Grafin . (tuft Antonie auf die Stirne) Mein Ausbund!

Der alte Graf

(tut besgleichen)

Die alte Grafin Immer noch wie im furzen Kleidchen.

Franz Friedrich (füßt Antonie die Hand) Charmant, Charmant!

#### Antonie

(parodistisch)

Und, was geschehen mag in dieser Aventure: Franz Friedrich steht und zuckt ben Degen hinter

ber Ture!

Bierbaum, Stella und Antonie

#### Dr. Wurmbrand

Unvergleichlich! Franz Friedrich steht und zucht... Unvergleichlich! (Gravitätische Berbeugung)

#### Untonie

Faß ber Gelehrfamfeit, entrolle mit Bedacht! Du haft zwar nichts getan, boch alles gut gemacht.

### Dr. Wurmbranb

(blickt etwas blode auf) Du hast zwar nichts . . . Wieso? . . . Borzüglich, vorzüglich . . . . (Alle ab)

#### Antonie

(ordnet an ihrer Bettdecke und dem Negligé und blickt gespannt nach der Tür. Sie ist wieder ernst geworden) — (Zwei Knechte geleiten, Peitschen un den Händen, Johann Christian herein, der schlechte Kleider an hat, nur Posen und hemd; dieses zerrissen, und übergeworsen eine Jacke. Das haar ist struppig, er sieht die Komstesse gleichaultig an

#### Untonie

(mit einem Winf zu ben Anechten) Geht!

Johann Christian (bleibt fteben, und fieht Antonie immerzu an)

#### Untonie

(gemacht leichthin) Nun, Apollo, warum so schweigs sam? Kannst du nur reden, was du auswendig gelernt hast?

Johann Christian Ich rede nur, wo es sich lohnt.

Antonie

Das heißt, nur gegen Honorar?

Johann Christian

Mimm's wie bu willft.

Untonie

Eh, du dust auch in Profa? Saben bie Gotter fo wenig Lebensart?

Johann Christian (mit bohnischer Galanterie) Gottinnen zeichnen sie mit dem bruderlichen Du aus.

Untonie

Gi! Ihr spielt immer Romodie?

Johann Christian

Ich tue, was Ihr tut.

Antonie

Du haft recht, Apollo, wir fuhren hier eine Romobie miteinander auf.

Johann Christian Ich febe nicht, mozu.

Untonie

Wozu? Sie macht mir Spaß, voilà! . . . Mehr als bas Stud gestern.

Johann Christian

Es fteht bei Euch, mir Guer Miffallen auf Eure Manier zu bezeigen. Da: bas hemb ift

schon in Fegen! (Wirft die Jacke weg) Ruft Eure Rerls; die Bank steht auch noch da. Glaubt Ihr, ich wollte betteln? Hah! Ihr könnt mich peitschen lassen, zersegen lassen, in den Turm wersen lassen, an den Pranger stellen lassen, mich anspeien . . . wie Ihr wollt; aber Ihr könnt mir einen Genuß nicht rauben, ein Gessühl, das so start ist, wie die Liebe: Euch versachten!

## Untonie

(nach einer Pause, mahrend der sie ihn angesehen hat) Stark wie die Liebe? Das sagt ihr so hin, als wenn es sich von selber verstunde. Aber, ist Liebe wirklich das Starkste? Mein guter Apollo, aus Gedichten kenne ich das, aber jest reden wir in Prosa.

# Johann Christian

Armes Ding, denkst du, unser Blut hat zwei Sprachen? Denkst du, unser Herz ist so schlapp und leer, wie Eures? Denkst du, wir leben so im Flachen wie Ihr? Unsere lette Ratte, die die Zosen spielt, hat mehr Natur als du, und wenn Ihr die Nasen über sie rümpft, lacht ihr doch das Herz im Leibe vor Stolz und Freude, daß sie nicht so erbarmlich ist wie Ihr, denn sie weiß, was Liebe ist.

#### Untonie

Ei, so fagt mir es boch, daß ich es lerne.

### Johann Christian

Soll ich einer Lahmen das Tanzen beibringen? Ihr habt ja Gold, Euren Gebresten Brokate überzuhängen, und Ihr wist ja die Worte so zu seßen, daß Ihr untereinander selber glaubt, Ihr sagtet was. Bah! Für Euresgleichen genügt es, den Schein zu haben und nach was auszusehen. Wir sind unbescheidener, wir . . . leben.

#### Antonie

(nachdenflich) Woher weißt bu, wie wir find? Johann Christian

Weil ich ebenso war. (Gronisch) Dho, Komtesse, ich hatte einmal Euer Justitiarius werben fonnen. ein Buter bes Rechtes, oha, genau fo ein Gestell, wie ber vorhin unten, ber seine Spruche mit so hochgezogenen Brauen machte, daß fie schier unter ber Verucke verschwanden, und ich hatte am Ende meine Spruche ebenfo gut ge= macht. (Wirft ben Ropf nach binten) Dank meinen Gottern! Es ift beffer gekommen. Lieber auf die Bank geschnallt als ein freier Rerl, der feine Stirn bem Sturm bes lebens gibt und feine Bruft ben Stromen ber Ratur, und ber fein Recht nennt, mas fein ftartes Berg um= faffen fann, ale fo ein Burbebalg aus Efele= leder und Spinnewebe, der auf Befehl her= falbabern muß, mas die Riedertrachtigkeit von

Jahrhunderten in den Stall aller Scheuflichfeiten zusammengefahren hat, ben ihr bas Recht nennt. (Schlagt fich auf die Bruft) 3ch bin ent= laufen, huffah, ber Schule entlaufen und bem Baufe, wollte lieber ein Lump beißen und ein freier Rerl und Runftler fein als ein braver Sohn und tuchtiger Burger genannt werden und nichts sein als so ein leeres Gemachte aus Regel und Ordnung. Ich froch herum wie die andern in Gurem Pferch von Sitte und Geset, machte ein feierlich Gesicht zu alle ben Richtsnutigkeiten Eures blutlofen Lebens, ftopfte mir ben Schabel voll mit bem trockenen, rafchelnben Stroh Euerer Gelehrsamkeit und lief mein Berg, bas boch vom Strome meines beifen Blutes stoßend ichwoll, fasten und darben inmitten diefer fahlen und ichabigen Masferade. die Ihr Leben nennt, -: Da stand einmal Ratur vor mir ba, umgoffen von Licht, umbrodelt von Barme, und zwei volle Urme preften mich an eine volle Bruft, die auf und nieder ging in Begehren und Benuf, und ich schmiß ben Tand Euerer Luge von mir und fprang nackt ber Natur nach. Alles, mas Ihr Schande und Elend nennt, nenne ich feitdem mein Sab und Gut und Gluck. (Bebt die Urme boch, verzückt) Stella, Stella! Immer noch banke ich bir, und ich liebe bich immer noch, wenn

bu auch eine Mețe bist und mein Herz zerrissen und höhnisch zersett hast. Denn du hast mich die Fülle des Lebens sühlen lassen und hast mir Augenblicke geschenkt, da ich ersuhr, welcher Seligkeiten der Mensch fähig ist. Stella! Stella! Ich wurde ein Lump für dich, und du hast mich elend gemacht, aber wenn ich deinen Namen nenne, sühle ich die heiße Tiese des Lebens und weiß, daß Liebe mehr ist als ein Wort. (Schließt die Augen) Stella!.. Natur!.. Liebe!.. Stella!.. Stella! (Schreitet wankend vor, fällt auf einen Stubl nieder)

### Untonie

(hat mit weitgeöffneten Augen zugehört; tief ergriffen, ganz für sich) Da ist es vor mir da, was ich diese Nacht von ferne gesehen habe . . Alles dies ist Wirklichkeit . . . Wie reich ist die Welt . . . (wieder zu Johann Christian; mehr leichthin, aber doch herzlich) Ihr seid ein Dichter, auch in Prosa. Euch anhören ist schön, wenn Ihr auch recht bose von uns armen Leuten redet, die keine Dichter sind. Man möchte Euch fast beneiden; — — vor allem um diese vorstressliche Stella, die wohl ein recht ausbündig schönes Frauenzimmer sein muß.

# Johann Christian

(hebt den Ropf) Schon? Schon bist du auch, Komtesse. Aber das ist nicht viel. Pah! Schon!

Du bift viel schoner als fie: weiß, golden, blubend, fein! (führt die Finger wie jum Ruß an ben Mund) Ah, wie schon du bist! (fiebt fie groß an) Wie ein golben Bild in einem Altar-Schrein von Elfenbein, umrundet ringe mit Gilber und Gold und dort und da mit Verlen und Ebelstein. D mahrlich, bu bist viel schöner, und ich bitte bich, vergib mir, wenn ich boses ge= faat habe, benn ich sehe nun, - wie schon bu bist. (Steht auf, tritt gang nahe vor Untonie bin und betrachtet sie lange) Aber mas ist bas: schon? Ich fah Bilber, Die noch schoner maren. In Gracia liegen taufende unter ber Erde, die Schoner find als bu. - Schonheit vermogen wir auch, wir Runftler; aber, fiehst bu: Natur fein, wie Stella, - bas ift, mas wir nicht machen fonnen; bavor fonnen wir nur liegen und beten und fernen. Und bavon fommt alle Gnade und aller Überschwang. Das ift bas hochste, - wenn es auch (mit tiefstem Efel) ach!! fo voller Schmut und Schmach fein fann.

### Untonie

Matur find wir wohl alle, herr Schwarmer. Denn feiner von und ist aus bem Porzellansofen gekommen.

Johann Christian Irrtum, Romteffe, Irrtum! Das feltenfte unter

ben Menschen ift Natur. Bom Raiser bis jum Schweinehirten ift alles Lackware, nur baß ber Uberzug bald feiner ift, bald grober. Wir werden in fo vielfältige Behandlung genommen vom Leben, und ber Banbe, die und glatten, fragen, burften, biegen, fneten, find fo viele und ungeschickte, daß vom Ursprunglichen schier nichts übrig bleibt. D ja, allerhand schone Sachen malen fie und auf, heften fie und an: Bierliche Manieren, bunte Lugen, mit Gold bevinselte Moralen, und unser Gehirn wird fo meisterlich mit tausend Methoden traftiert und wie eine Vastete angefüllt mit famtlichem, bas Die toten Gehirne der Bergangenheit überge= laffen haben, daß wir gescheiter werden als alle Meerkagen der Bere von Endor, hoho, fo gescheit, bag wir sogar wiffen, wie ber Mensch inwendig aussieht, hahaha, und wie die Sterne wimmeln, die fleinen Rerlchen ba oben, und bag auch ber Raiser nießen muß, wenns ihn in ber Rafe kipelt. Bui, mas fur Gaframents= ferle find wir geworden! Geben Gure grafliche Gnaden fich nur feine grafliche Gnaden hoch bero Brautigam an. Ich wette, er schneuzt fich in ein Nastuch von Seide und verläft bas Bimmer, wenn ihm die Winde tommen. Refpett! Respett! Aber bies gange Begucht: wir alle, Romteffe, wir alle, außer ben Begnadeten,

haben ben Funken nicht mehr, ber von Gott ist; wir wissen und fuhlen nicht mehr, ober ach. nur allzuselten, bag bie schwante Birte auf ber Wiese unsere fuße Schwester ift, bag bas Wasser bes Baches, bas über unsere Rufe fließt, foviel und basselbe ift, wie wir, baf ein Ruf, ben wir befinnungelos auf beife Lippen brucken, mehr, o wie viel mehr ift als all ber Rrimsframs von Sitte und Gelehrsamfeit, und baß es nichts fo heiliges und herrliches gibt. als wenn fich zweie in ben Armen liegen. Wir find nicht mehr Natur; bie Kraft ber Erbe ift aus und getrieben. Ernfte, leere Popange friechen wir burche Leben, ftatt einander an ben Sanden zu halten und zu fpielen. - Geht. Romtesse, und fo mar meine Stella: ein Beib. nichts weiter, ein Rind, nichts weiter. Nichts, nichts als gebende, nehmende Ratur, in jedem Augenblicke gang und rein wie ein schones milbes Fier.

### Untonie

Und eines Tages hat fie bich gebiffen, Poet, nicht mahr?

# Johann Christian

Mir ihre Zahne ins Berg geschlagen, ja; mich wund und elend gemacht, ja. (Schmerzlich lächelnd) Die wilden Kagen lieben bas Blut.

### Antonie

(fehr gutig) Mein armer, lieber Dichter. Und bu dankst ihr beine große Bunde? Hast gar keinen Saß, willst gar keine Rache? Bare es nicht recht, eine so bose Bestie zu gahmen?

### Johann Christian

Was ware sie bann? Nicht mehr Stella, nicht mehr Natur, — vielleicht . . . .

### Untonie

(nimmt seine Hand) Da, knie an's Vett, mein wilder Apoll. (Johann Christian macht eine abwehrende Vewegung) Nu, nu, ich will beinen Wunden nicht weh tun, komm nur, knie hin, sei ein bischen lieb und linde. Ich will dir nur die Haare aus der Stirne streichen. Ichann Christian kniet hin, sie kährt ihm über die Haare. Dich muß man kämmen und in Ordnung bringen. Du bist wohl ein Narr, aber deine Narrheit lallt Dinge, die nicht bloß Narrheit sind . . . Gott, wie heiß deine Stirn ist! Und wie die Adern darin klopfen . . . Ach, und die Augen, so wild und bös und traurig dabei. — Sie hat dir wohl recht weh getan, die wilde Kate?

# Johann Christian

(stöhnend) Mir alles genommen und umgestürzt, alles, alles . . . .

### Untonie

Du . . . liebst sie nicht mehr?

### Johann Christian

Mich ekelt ihr, ich haffe sie — o, pfui, pfui! Alles war Luge, alles, was sie mir je getan; bie Luge selber, bas ist sie.

### Untonie

Rann die Natur lugen, Poet? Mir scheint, du frevelst.

### Johann Christian

Mir ist so wirr. Nichts festes, barauf ich stehe. Alles wankt. Das hat sie getan. Ich wurde irre an der Welt, da ich an ihr irre werden mußte. D, einst, als sie mich liebte, glaubte ich an Gott. Da sie lügen konnte, weiß ich nun, daß alles Lüge ist.

### Untonie

Ei, wer wird dem lieben Gott davon laufen, weil ihm eine wilde Raße davon gelaufen ist? Nicht doch! Alles ist wie's ist, und alles ist drum wahr. Auch deine bose Raße. Und sie erst recht. Du mußt nicht bloß Wahrheit nennen, was dir gut tut. Betest du Natur an, so sei auch ihren Tücken fromm. Du bist kein rechter Christ, Poet, und auch kein rechter Heide. Mir scheint, Poet, du bist nichts als Poet. Dich

mocht' ich in die Schule nehmen. Darf ich? Willft du? Wenn du jest nur einen Hauch von Ruhe in dir spurst, darfst du getrost Ja sagen.

Johann Christian (mit einem langen Blick auf sie, ihre Hande nehmend und sie kussend) Wie gut Ihr seid? Mir ist so sonderbar.

Untonie (ibm ibre Sande entziehend) Ja?

Johann Christian (den Kopf auf den Bettrand legend) Ja!

#### Untonie

Mein lieber Poet, mein wilder Gott Apoll, mein guter Junge! Gobann Christian hebt den Kopf tropig) Dho, der Stolz! Ses, ses, sei lieb und duck dich! (Johann Christian lächelt und legt den Kopf wieder auf das Bett) Hast du mir gesagt, daß ich dich lehren darf, dann mußt du hübsch klein sein. Das mag ich gerne, siehst du, daß einer brav in meiner Schule ist, der draußen recht wild und troßig tut. (Pause) Da liegt er still und rührt sich nicht . . . Wie wunderlich das alles ist . . . Will einer Poeten lehren, lernt er selber das Träumen. (Sie legt die Hände auf Johann Christians Kops) Mir scheint, dir ist es gar nicht sonderbar und bist es gewöhnt zu

traumen (streichelt ihm das haar) Die Vank im Hofe hast du wohl langst vergessen? Gohann Christian hebt den Kopf und wirft ihn zuruck.) D, o, eia popei, wer wird gleich bose sein? Laß nur, laß, ich weiß, wer du bist. Poeten sind große Herren. Aber weißt du es auch, daß große Herren Pflichten haben, die wie Dienste ausssehen? Und nun paß auf: jest geht meine Schule an. Meinst du nicht, daß es auch Dichtern anständig ist, zu dienen?

Johann Christian

Der Schonheit, der Liebe!

#### Untonie

Und auch einer anderen großen Dame, Poet: ber Sitte! Du hast es wohl einmal gewußt, wer das ist, aber du bist zu viel mit wilden Raten umgegangen, die sie nicht kennen. Darum muß ich sie dir vorstellen. Sie ist eine Edelfrau, und ihr Amt ist die Ruhe und Schonsheit des geordneten Lebens. Geboren ist niemand aus ihr, aber es muß von ihr erzogen und geleitet werden, wer unter Menschen heiter leben will. — Was du dagegen Natur nennst, — glaubst du, daß irgend wer es unter Menschen wild vertragen kann? Natur ist Bosheit, und kommt sie unter Menschen, so muß sie lügen, damit sie nicht ausgetrieben wird. — Bielleicht

gibt es Manner, die sich eine Wilde zahmen können. Du, mein guter Apoll, bist aber wohl kein guter Tierbandiger. Tierbandiger durfen nicht traumen, und wenn sie sich gar in ihre Bestien verlieben, mussen sie die Peitsche erst recht gebrauchen. Wer das nicht kann, sollte sich nur mit Menschen abgeben, die schon zahm sind.

Johann Christian Mit Haustieren.

### Untonie

Ich sagte Menschen. — Aber weißt bu auch was ein Mensch ist, werter Dichter? Ihr macht Euch immer bloß Vilber davon nach Eurer Laune und Sehnsucht, und wenn euch etwas wildes in den Weg läuft, das ein bischen so aussieht, wie Eure Vilber, dann glaubt ihr, Eure Launen seien Menschen geworden. Uch, Poet, ist das ein Irrtum! Schone Vestien sind keine Menschen. Mag es immer auch gut sein, wenn sie von der wilden Natur etwas übrig behalten haben, so mussen sie doch, wollen sie Menschen sein, jener edlen Dame folgen, die ich dir eben vorgestellt habe.

Johann Christian Spricht fie fo lind und fuß, wie ihr, fo folgt ihr jeder.

### Untonie

Nein, Poet, die wilden Ragen folgen nicht. Die folgen nur fich selber und dem, das ift, wie fie. Du haft es erfahren.

Johann Christian Es ist wohl so.

### Antonie

Ja: es ist! Mit einem Ton von Has) Und bie Poeten schwärmen, wie schön sie sei, diese Natur ohne Stolz und Scham, die sich wegswirft und aus ihrer Gemeinheit einen frechen Reiz macht. Stolz und Scham, das lerne mein Poet, kommt von der Sitte, und die Kraft, sich immer hochzuhalten, so hoch, wie die Geses, die man sich selbst gegeben hat, als Auszeichnung vor dem Gemeinen. (Sie hat die letzten Worte fast streng gesprochen. Nach einer kleinen Pause wieder leichthin) Gut frisserte Haare, reine Hande und hösliche Manieren gehören auch dazu.

### Johann Christian

(hebt den Ropf, sieht Antonie wie zustimmend an, dann ploglich wieder troßig) Und ein Kammerdiener!

#### Antonie

Mohl bem, ber einen hat, und wer keinen hat, foll feben, daß er einen bekomme. Auf alle Falle ift es ein Widersinn, sich aus Begeisterung für die Kunst nicht die Ragel zu pupen und aus Schwärmerei für die Natur eine Frau zu nehmen, die schlechte Basche trägt. — Apollo, mir scheint, Stella war eine Natur, die sich selten friserte. Hab ich recht, Poet?

### Johann Christian

Ihr scherzt, Komtesse, und wißt nicht, wie weh Ihr mir damit tut.

### Untonie

Ich spreche ernst von Dingen, über die Ihr hinweggesehen habt, vermutlich aus Liebe, denn Ihr habt ja das Wort erfunden, Ihr Poeten, daß Liebe blind sei.

### Johann Christian

Micht immer.

#### Antonie

Und doch machen die Dichter solche Spriche worter — Gott verzeih es ihnen. Sie sagen so manches in ihren Krankheiten, die sie Berszückung nennen. Ich meine, Liebe hat immer die Augen auf und freut sich am Schönen, denn das ist ja die Liebe. Aber freilich, Poet, ich benke an Menschen . . . .

### Johann Christian

Mit Gitte.

#### Untonie

Ja, die in Allem das Schone haben wollen, und die auch die Natur schoner machen.

### Johann Christian

Durch Gitte.

### Untonie

Bravo, Apollo, Ihr feid ein gelehriger Gott. Wer weiß, was aus Euch noch zu machen mare.

### Johann Christian

(aufstehend und ihre Sande fassend) Was Ihr wollt (sinkt auf die Knie, kust bestig ihre Hand) Was du willst, was du willst. Mit einem male sehe ich klar, ja, ja und ja: Ich selber bin im Zwinger ein Tier geworden, ich wußte nicht zu zähmen und wurde selber wild und bose. D, daß ich es nicht selber fühlte, daß ich erst... (überströmend) Komtesse, Komtesse, macht mich wieder zu einem Menschen!

#### Untonie

(entzieht ihm ihre hand und freicht ihm über das haar) Die haare muffen etwas gestutt werden.

### Johann Christian

Spottet nicht, Romtesse, spottet nicht; mir ist so ernst und bewegt zu Mute, ich . . . Romtesse: Last mich bei Euch bleiben! (Steht auf und bleibt mit offenen Armen und bewegter Brust vor ihr stehen) Ich kann nur hier, ich kann nur bei Euch frei

werden von alledem und ein aufrechter Mensch sein. Ich . . . D . . . mir schwindelt vor Gluck, ich sehe wieder, ich fühle wieder Licht in meinen Augen und weiß, was Schönheit heißt. Komtesse . . Ich . . . (geht mit erhobenen Armen auf sie zu)

### Antonie

(abwehrend) Ist das Sitte? D, o, und in diesen Kleidern wollt Ihr hier bleiben und mit diesen Manieren? Hélas, Mann aus dem Zwinger, nicht gar so wild!

Johann Christian (beschämt die Arme fallen lassend) Romtesse . . .

#### Antonie

Mu, nu, nicht traurig sein. Setzt ist die Schule vorbei, und nun beginnen wir die Zähmung. Und dann, . . . vielleicht, . . . (alles dies fast fofett) . . . enfin, Herr Dichter: Ich könnte noch einen Kammerdiener brauchen.

Johann Christian (mit tropiger Aufwallung, aufstampfend) Ah! (Wendet sich jum Geben)

Untonie

So wift ihr also nicht, was spielen heißt?

Johann Christian Ich laffe nicht mit mir spielen.

### Antonie

Und mit mir spielen wollt Ihr auch nicht? (Sieht ihn lächelnd an)

# Johann Christian

(den Blick verstebend) Ah! (sturzt auf sie zu, sinkt in die Kniee, kust ihr sturmisch die Hand) Alles, was Ihr wollt.

### Untonie

(bebt feinen Ropf) Wie heißt bu?

Johann Christian

Johann Christian.

#### Antonie

Wir wollen es mit dem Johann genug sein lassen — für die andern. Und nun an die Arbeit! (Deutet mit dem Finger befehlend nach der Tur. Johann Christian sieht sie verständnistos an)

### Untonie

Distance! (Johann Christian steht auf und entfernt sich, rückwarts gehend, wobei er das Bestreben hervorteten läßt, sich nach Art eines Dieners zu bewegen)

### Antonie

(verfolgt lächelnd seine Bemühungen) Assez! Und nun (Rußhand) fein klug sein! — Sonnez! (Johann Christian ergreift das Klingelband und läutet. Christoph erscheint)

#### Untonie

Ich laffe die Herrschaften bitten. (Der alte Graf, die alte Grafin, Graf Franz Friedrich und Dr. Wurm-

brand erscheinen, indem jeder von ihnen auf Johann Christian sieht der, immer noch das Klingelband in der Hand, an der Ture steht)

### Untonie

Ihr feht, ber wilde Gott ist zahm. Man foll ihm die rotsammtne Livrée geben. Ich habe ihn als Kammerdiener engagiert.

#### Mile

(gleichzeitig durcheinander, erstarrend, entfett) Um Gottes millen!

#### Untonie

Glanbt Ihr nicht, daß er sich im roten Sammt sehr gut ausnehmen wird? Aber so redet doch! Es scheint, ihr gonnt mir den Dichter nicht. Oder meint ihr, er werde mir Alexandriner servieren statt Kaffee? — So laßt doch endlich eure starren Mienen auftauen und lacht, lacht, lacht, benn seht, ein Sünder ist zu Kreuze gekrochen; mehr noch: ein Dichter; und was erst ganz abscheulich war, ist zum Plässer geworden. (Alle noch immer starr, zeigen das äußerste Erstaunen)

#### Antonie

Auch Franz Friedrich eilt mir nicht zu Bilfe?

### Graf Frang Friedrich

(der mit gezücktem Degen hereingetreten ift, tritt einen Schritt vor, hebt den Degen mit dem Ausdrucke der außersten Ungewißheit, schiebt ihn dann in die Scheide, schüttelt langsam den Kopf, geht auf Antonie zu und

spricht, indem er eine Verbeugung macht und ihr die hand füßt Die kaunen meiner Teuersten sind mir selbst dann Befehle, wenn ich sie nicht verstehe.

#### Untonie

So feierlich nehmt ihr meine Grafe auf?

Graf Frang Friedrich

(erst vorständnistos) Späße? (dann plötlich sich an die Stirn schlagend und lachend) In der Tat! Hahaha! (Er wendet sich zu den Übrigen, die immer noch betroffen und widerwillig bald Antonie, bald Johann Christian betrachten, mit dem Ausdrucke heiteren Berständnisses)

### Antonie

läßt sich zurücksinken, wohlig) Ah! in meinem Leben noch habe ich mir keine solche Mühe um etwas gegeben.

(Vorhang.)

# Dritter Aufzug.

(Etwa vier Wochen spater)

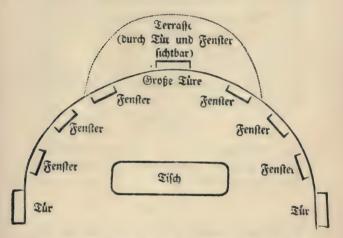

Der halbrunde Ausbau des Zimmers im Schlosse, dessen erleuchtete Fenster man im ersten Afte sah und hinter dem man jetzt, durch die große Glastüre und mehrere sehr hohe und ganz nahe aneinander stehende Fenster, als hintergrund die kleine flache Terrasse und den Park sieht. Der Park liegt undeutlich im Dammerlicht eines bewölften Spätsommerabends; man hört zuweilen ein stosweises Nauschen in den Bäumen. Nechts und links, ganz vorn, Türen. Ehristoph und Jakob zünden den Glaslustre über einem ovalen gebeckten Tisch an, der einen großen Teil des Halbrunds ausfüllt.

### Satob

Mon dieu, Ihr seid nicht weit genug herum gekommen und lest zu wenig in den Romanen. Euch fehlt das Raffinement der großen Welt. Wer aber, wie ich, mit auf Universitäten und Reisen war und überdies seine freie Zeit mit galanter Lekture aussüllt, dem kann es unsmöglich entgehen, daß Mademoiselle la comtesse sich einem amoureusen Zeitvertreib mit diesem, ah, Johann hingibt.

### Christoph

Ich bitt' Euch, redet nicht fo und sprecht leise. Es ist gottlos, berlei Reden zu fuhren und ziemt unsereinem nicht.

### Jatob

Bah, diese Aventure bildet bereits den Gessprächsstoff im Stalle, und der hundejunge sowohl wie das Geflügelmensch reden so laut darüber, daß schon die Bauernkerls die Köpfe zusammenstecken und grinsen.

### Christoph

Und es ziemt sich nicht, es ziemt sich nicht! Wahrhaftig und in der Tat, es past und ziemt sich nicht. Es ist ein schlechtes und freches Gerede, und ich will nichts davon hören!

#### Jatob

Th? Wieso? Was ist am Ende weiter dabei? Man amusiert sich ein wenig mit dem Kerl und wird ihn davonjagen, wenn man ihn satt hat. Ich begreife nur den Geschmack der Komstesse nicht. Ein Kerl, der sich auf die Bank geschnallt war. Ein Kerl, der sich zum Servieren anstellt, wie der Bar zum Tanzen. Ein Kerl ohne alle Manieren und überdies häßlich wie ein wandernder Scherenschleifer. Ich hab mein Lebtag keine solchen Kredsaugen an einem Menschen gesehen. Und dabei hochnässe. Ein entlausener Student, — bah, und Komödiant gewesen, — si donc! Ich wurde ihm nicht die Kingersvisen reichen.

### Christoph

Ihr habt ein boses Maul und eine schlimme Galle. Wahrhaftig und in ber Tat, bas habt Ihr, und ich will nichts weiter horen.

### Jatob

Das Schönste ist, daß der Kerl seine Situation misversteht. Ich schwöre Euch: er ist verliebt in die Komtesse. Er seufzt und rollt die Augen, und wenn sie ihn frei läßt, rennt er in einen Winkel und schreit und stöhnt und sichnt und schreit und fuchtelt mit den Armen und fährt sich durch seine Zigeunerhaare. Es ist ungemein

fomisch und ein großes Amusement, ihn zu obsfervieren. Lisette hat ihn gestern gesehen, wie er ein Band ber Komtesse fußte. Es wird ein Strumpfband gewesen sein. Saha!

# Christoph

Nun schweigt endlich! Soll ich alter Mann alle Kerzen allein anzünden, während Ihr lose Reden führt? (Ein Bindstoß) Ich glaube, es wittert heut abend noch. Sind die Herrschaften vom Vorwerk schon herein?

### Satob

Was weiß ich. Die Komtesse, Alterchen, ist aber gar nicht mitgefahren. Riecht Ihr was? Immerfort braußen im Park allein mit dem Herrn Kombdianten. Hahå! Man kann sich die Kombbie denken, die da aufgeführt wird. Alles geht recht publiquement vor sich. Man könnte glauben, in Paris zu sein. Nächstens wird man sich wohl von dem Herrn Kombdianten zu Bette bringen lassen. Hahå, — bis mein Gnädigster ein Wörtchen dazu sagt. Ich habe die Heppeitsche schon ins Wasser gelegt. Hähå!

### Antoniens Stimme

(aus dem Park) Huh! Jest wird's ernst! Die ersten Tropfen! Herrlich die Abendfrische! Herrlich! (Sie kommt eilig durch die Flügeltur; alle ihre Be-

### Johann Christian

(lauter) Und ich ertrag es nicht, ertrag es nicht! Du machst, daß ich zwischen höchster Seligkeit und tiefster Erniedrigung taumele. Deine Kusse machen mich zu einem Gott, und deine Befehle treten mich unter die Erde. — Hüte dich, Antonie! Du hast ein Feuer angezündet in mir, das frei auflodern muß! Ich bin nicht so geschickt wie du, Komödie zu spielen mit Gefühlen, von denen mir ein ieder Nerv bebt.

### Antonie

Das wirst du lernen mussen, oder du bist dieser Gefühle nicht wert. D, ich sage dir, es ist suß, das Innige zu verstecken, und gemein ist es, damit vor die Leute zu gehen. Was schiert bich die Livrée? Warum bist du bose auf das Kleid beiner Liebe? Warum benkst du an etwas andres, als an sie? Was willst du mehr, als mich?

Johann Christian (noch lauter) Dich gang, als bein herr, bich gang und vor aller Welt!

Antonie

(ihn groß ansehend) Ich glaube, du traumst.

Johann Christian

Rein, ich wache auf! (Geht auf sie zu, wie um sie zu ergreifen) Bas du mir gegeben hast, bist du felber, — und du bist mir zu köstlich, als daß

### Untonie

Wie war das schon! Was sang die Nachtigall? Schnell sag mir das liebe Lied noch einmal!

Johann Christian

(zu ihr tretend, eindringlich)

Lausch, v lausche! In ben Zweigen Singt die kleine Nachtigall; Wie im Himmel Engel geigen, Zittert, schluchzt ber suße Schall, Und es strömt aus ihrer Kehle Unfre ganze trunkne Seele.

Horch, sie fühlt, was wir genossen, Und es brennt in ihr bie Glut; Flammen haben uns umflossen, Und im Feuer war uns gut. Horch, es zittert unfre Seele In der kleinen, bangen Kehle.

(Er ist vor ihr in die Knie gesunken und küßt ihr die Hand) Wir und die Nachtigall, Antonie, wir und die Nachtigall! Ich möchte das Herz der Nachtigall kussen wie deinen Mund. Alle Blätter des Baumes, der über und war, möchte ich an mein Herz drücken. Seit ich dich habe, weiß ich, daß wir nur leben, wenn wir lieben. Alles andre ist dumpf und trübe, aber die Liebe macht klar und stark. Das bist nicht du und ich, das ist die Welt, die ganze Welt in uns

und wir in aller Welt Wenn alles Blut jest von mir floffe, es ware Seligkeit!

### Antonie

Du und beine Augen! Du und bein Mund! Du und beine Kusse! Alle meine Abern sind voll von dir. Ich hore dich, wenn ich spreche. Ich sühle dich, wenn ich in die Luft greise. In mir und außer mir: überall du! (Sie schließt die Augen) Ich habe mich ganz verloren, ich fühle keinen Boden unter den Füßen, — es ist alles ein Schweben. Wo kommen wir hin, Apoll, wo kommen wir hin... (Sie bisnet die Augen) Es hat und schon zu weit getrieben. Es ist kein Halten mehr ... Nein, nein, wir mussen halt machen, wir mussen klug sein, Apoll.

### Johann Christian

Klug! Klug! Können Selige flug sein? Brauchen Selige flug zu sein? Wie häßlich klingt das Wort Klugheit aus einem Munde, der so zu kussen weiße, wie du. Nein, Antonie, wir wollen nicht Halt machen! Wir wollen und dem Winde geben, der und auf seine Flügel genommen hat. Komm! Laß und fort von hier! Noch diesen Abend! Ich ertrage es nicht länger, diese Komödie zu spielen, die ein Frevel ist. Du gehörst mir in alle Ewigkeit, Antonie,

und in dieser Ewigkeit soll keine Minute mit Maskerade ausgefüllt sein. (Steht auf und hoch= atmend vor ibr)

### Antonie

(ploglich verwandelt) Wenn du so schreist, ist alles verloren, und beine Ewigkeit dauert keine fünf Minuten mehr. Das Glück, das wir und heimlich Stück für Stück stehlen müssen, ist süßer als das, was wir plump mit einem Male an und reißen. Ich will nicht, daß beine torichte Wildheit mir raubt, was mir deine Liebe gegeben hat und immer wieder geben soll.

Johann Christian — Soll ich bein Diener bleiben, Antonie, — jest noch?

Antonie Jest mehr als je und immer, immer!

Johann Christian Dein Stlave in alle Ewigkeit, aber nicht bein Pafei.

Untonie

Ich sehe nicht beine Livrée an, sondern bich.

Johann Christian beenat sie mie eine Imanagiacke.

Aber mich beengt sie wie eine Zwangsjacke.

Antonie

But fo, gut fo, - was wurdeft bu fonft toll fein!

wegungen verraten eine frohliche Aufregung) Was macht ihr da?

## Christoph

Wir haben den Lustre angezündet und wollen den Kaffeetisch becken.

### Untonie

Last das! Ich will Johann unterweisen, daß er das auch besorgen lernt. Zieht die Borhange zu! (Christoph und Jakob ziehen die Vorhänge zu)

#### Untonie

(währenddessen durch die Flügeltur in den Park hinaus= rufend) Johann! (Rlatscht in die Sande) Johann! Was treibst du draußen?

# Johann Christian

(aus dem Park) Ich habe die Windhunde in den Stall gebracht. Befehlen gnabigste Komtesse...?

#### Untonie

Romm herein und beck ben Tisch! (Zu den Dienern) Geht und bestellt ben Kaffee! (Christoph und Jakob verbeugen sich und gehen ab)

Johann Christian (kommt durch die Flügeltür) Antonie . . . !

#### Antonie

Pfct! Leiser! Zieh bie Turvorhange zu!

Johann Christian

(tut dies)

ich dich mit irgend jemand teilen mochte! Wehe bir, wenn bu an andres benkst!

### Untonie

(nach einer Pause) Ich benke an nichts ... Ich will an nichts benken ... Schame bich, bag bu noch benken kannst!

Johann Christian (will reden. Man bort Peitschenfnallen)

### Antonie

Schweig, denn ich weiß, daß du nicht leise reden kannst. (Stampft mit dem Fuße, wie er wieder reden will) Schweig! (Man hort wieder Peitschensfnallen) Die Herrschaften kommen, ordne den Tisch!

Johann Christian

3d ... ? ..

### Untonie

Ordne den Tisch! So mach boch! Mein Gott, bist du plump! Die Teller ringsum gestellt! Da die Tassen! Bon dem kleinen Tisch her! Und die Zuckerdosen! Die Löffel links, die Messer rechts! In die Mitte die Konsituren und bas Gebäck.

Johann Christian (tut medanisch, was sie besiehlt)

Untonie

Du mußt heute bei Tifch aufwarten.

Johann Christian

3d foll . . ? . .

Untonie

Ja: Du. Das foll beine Strafe fein.

Johann Christian

Du spielst mit mir.

### Antonie

Freilich! Besser spielen, als benken! Es ist so kostlich! Fühlst du es nicht, wie über alles schön das ist? Ganz im Geheim ein Spiel miteinander haben, — ah, es ist eine Wonne. Und daß man zu gleicher Zeit mit den Anderen spielt, ist auch lustig. D du Dichter! D du mein dummer Dichter! Hor auf zu benken und spiel mit mir! (Läuft auf ihn zu und kußt ihn) D du mein Spielkamerad!

Johann Christian

Dein Spielzeug . . .

### Untonie

Und war ich nicht vorhin und bin ich nun nicht immer beine? Du meine, ich beine? . . . ! So soll es sein und bleiben, und wir wollen und bas Spiel nicht mit dummen Gedanken versberben. Da: Ruß mir die Hand!

Johann Christian

(tut e8) Du machst mit mir, was bu willst. Bierbaum, Stella und Antonie 7

### Antonie

Mein artiger Dichter! (Lauft schnell links ab, wirft ibm Rufbande au)

Johann Christian

(will ihr erst nach, dann bleibt er stehen und hantiert am Tisch, fich juweilen über die Stirn fahrend)

Graf Franz Friedrich und die beiden Vettern (treten auf. Der erste Vetter, Graf Hand, ist ein schmächtiges Herrchen von etwa zwanzig Jahren, ebenso unreif, wie ungebildet; der zweite, Graf Franz, ist ein paar Jahre alter und hat den Habitus des ehemaligen Studenten ohne Studium: dick, etwas burschifos gemütlich)

Graf Franz Friedrich (ju Johann Christian) Geh Er hinaus!

Johann Christian Die Romtesse hat mir aufgetragen . . .

Graf Franz Friedrich Er foll hinausgehen!!

Johann Christian (geht ab, ohne eine Berbeugung ju machen)

Der erfte Better

Der Lummel scheint nicht gut in Dreffur zu fein. Schiebt ab wie ein Bauer.

Der zweite Better Mein Sohn, es ist der Herr Poet! Man hat auf Akademien studiert! Man macht Berse! Man ist ein Genie! Und mehr noch: man ist hier Hahn im Korb! Haha! Ich für mein Teil würde dem werten Franz Friedrich die Zunge zeigen, wär ich so Hatschelhans der Erste.

### Der erfte Better

(fichert) Sonderbare Launen! Ihr seid ein recht dulbsamer Brautigam, herr Better!

# Graf Frang Friedrich

Bah! Soll ich auf einen Domestiken eifers süchtig sein? Ich kenne meine Antonie. Sie hat eine Schwäche für die schönen Künste. (Die beiden Bettern fichern) Ich gönne ihr das. Es ist eine durchaus adelige Kaprice und beweist Genie.

# Der zweite Better

Wie ich in Leipzig war, hatt' ich auch eine Schwäche für die schonen Kunste, aber mein Herr Bater fand es nicht sehr adelig, daß ich diese Leibenschaft an den schonen Komödiantinnen ausließ. Hahal Der alte Herr hatte keinen Sinn für mein Genie. Hahaha! Eines Tages kam er mit Postpferden und ließ mich Pleiße Athen von hinten ansehn. Es ist seine Schuld, daß ich nicht ausstudiert habe. D Wurzner Bier! D Malvasier! Hier muß ich Kassee trinken!

### Der erfte Better

Ich wurde boch lieber selber Berse machen, Franz Friedrich. Mon dieu, es ist sehr leicht, und was tut man nicht als Brautigam? Und schließlich, wenn du zu faul dazu bist, es gibt eine Masse Kerls, die die Arbeit gegen Bezahlung verrichten und für ein paar Taler so verliebte Berse zusammenfaseln, daß den Mådchen höllisch heiß zu Mute wird. Aber so einen Reimschmied ans Mådchen selber 'ran lassen parbleu, das wollt' ich mir überlegen.

# Graf Frang Friedrich

Herr Better, wenn Ihr einmal einen ordents lichen Schnurrbart und eine Braut haben werdet, will ich Euch zur Revanche eben so gute Ratsschläge geben, und ich hoffe, daß Ihr ebensos wenig darauf acht haben werdet. Ob ich Antonien einen Windhund schenke oder einen Romödianten als Lakai, das ist eins wies andre. Es freut mich, zu sehen, wie sie mit ihm spielt, und ich habe das meiste Vergnügen dabei, denn ihre Liebe zu mir wird umso größer sein, je mehr ich ihren Launen diene. Seit dieser Vursche im Hause ist, verwöhnt sie mich himmslisch, und ich sinde nicht den Mut, mich zu trennen. Ach, meine Lieben, ich bin sehr glücklich. Wenn ich morgen reise, so ist es

nur, um in vier Wochen gur Sochzeit gurude gufehren.

Der zweite Better

Behort ber Dichter gur Mussteuer?

### Der erfte Better

Saha, er wird zum Reisemarschall avancieren für die Hochzeitsreise.

### Der zweite Better

Am Hochzeitstage wird er ploglich seine Livrée ausziehen, und ber schone Apollo wird zum Borschein kommen, und er wird ein Hochzeitse carmen herunterraspeln, das die Brautjungfern seufzen werden: Mir auch so einen Apollo, mir auch so einen süßen Lakai!

### Der erfte Better

Ihr werdet auf billige Weise zu einem Haushofmeister und Hausdichter in einer Person kommen, Better.

# Der zweite Better

Und Gedichtbucher braucht ihr nicht erst zu faufen; das wird bei Euch alles im Hause gesmacht, wie die Leberwurste und Mohnkolatschen. Hahaha!

### Der erfte Better

Ihr werdet alle Runkelruben ausrotten und Lorbeerbaume pflanzen.

# Der zweite Better

Ich laffe mir meine Abele aus Leipzig als Rammermadchen nachkommen! Ich will auch bie schonen Kunfte ehren! Schlessen muß ein Musenhain werden. Hahahal

Die beiden Bettern (lachen unbändig. Es blist draußen)

Graf Frang Friedrich

Es wird ernst mit dem Gewitter. Ich bitt' Euch, laßt die Scherze. So mag man auf Akademien reden bei Kommerschen im Tabats dunst. Hier ist es unziemlich. Wüßte ich nicht, daß es nur eine unartige Manier ist, und daß Ihr im Grunde denkt, wie es Junkern anständig ist, so wurde ich nicht dulben, daß in diesem Hause solchen Späßen der Lauf gelassen wird.

Der zweite Better (fomisch devot) Ich revoziere.

Der erfte Better

Ich bepreziere.

Der zweite Better

Herr Bruder, Ihr seid bei meiner Ehre ber beste Fuchsmajor, den ich auf Universitäten kennen gelernt habe. Wahrhaftig, es ist nur mein boser Humor wegen dem Kaffee, daß ich fo unziemlich gesprochen habe. Ich kann mich an das Zeug nicht gewöhnen. Der Teufel steckt in den Kaffeebohnen, und jeder ehrliche Junker sollte einen Schwur leisten, dieses Getrank zu meiden, das der Widerpart von Wein und Bier ist. Denn es macht boshaft, wo jene frohlich machen.

### Der erfte Better

Es ift ein Getrant fur fleine Madchen, bie feinen ehrlichen Schnaps vertragen tonnen.

### Antonie

(tritt mit dem alten Grafen und der Grafin auf. Bersbeugung der Bettern. Stummes Gesprach zwischen den Bettern und dem graflichen Paare)

#### Antonie

(zum Grafen Franz Friedrich) Hat mein zufünftiger Gebieter bas Vorwerk wohl inspiziert? Wie haben ihm die Hammelherden gefallen, unfres Reiches großer Stolz und wollige Zierde?

### Graf Frang Friedrich

(etwas gezwungen) Ich dachte bei den Schafen an meine holbe Schaferin.

#### Antonie

Ei, wie galant! Und hat mein Damon ein Lied jur Flote gedichtet auf ber saftigen Wiese?

Graf Frang Friedrich In diesem Saufe dichten die Domestiken.

Untonie

Buh! Damon ift boshaft. Damon ift fein holber Schafer. Da muß Phillis traurig sein.

Ach, mein Damon ist betrübet, Der mich einst so fehr geliebet, Laffet nun die Flote ruhn.

Graf Franz Friedrich Warum wart Ihr nicht mit auf dem Borwerk?

Antonie

Weil ich die heimatlichen Hammelherden schon fenne und die Nachtigallen lieber habe. D, ich habe heut' verstanden, mas sie singen!

Graf Franz Friedrich Hat es Euch ber Herr Romodiante überset?

Untonie

Der Berr Rombdiante? Gind Rombdianten ba? Ei fo will ich mir was vorspielen laffen.

Graf Frang Friedrich Ihr spielt mir etwas vor, Antonie.

Antonie

(tatschelt ihn leicht)

Damon, ei, so laß bas Schmalen, Deine Phillis will erzählen, Bas bie Nachtigall ihr sang. Graf Frang Friedrich

(entzückt) Verzeiht mir, teuerste Komtesse, ich war unartig, aber es ist nur meine Liebe, die mich so verstört. Wenn ich Euch nicht sehe, bin ich traurig und bose. D, in vier Wochen, in vier Wochen . . . Freut sich meine Antonie?

### Antonie

Sie freut fich, Franz Friedrich, fie freut fich. Merkt Ihr's ihr nicht an, wie fie voll Freude ift?

Graf Franz Friedrich Kust ihr die Hand) Sie strahlt ja wie eine Nose.

### Antonie

Seht Ihr's, das hat die Nachtigall gemacht mit ihrem Liede.

Graf Franz Friedrich (sehr glücklich) Meine süße Braut!

#### Antonie

Mun wollen wir Kaffee trinken! (Sieht jum Tische) Aber der Tisch ist ja noch gar nicht fertig. (Auft) Johann!

Johann Christian

(erscheint)

Untonie

Warum ift ber Tifch nicht fertig!?

Johann Christian Man hat mich hinausgeschickt.

### Untonie

Man? . . . Wer ift Man?

Johann Christian (auf Graf Frang Friedrich) weisend) Dieser Berr.

#### Untonie

Was ist das für eine Sprache? Ich werde Ihm Unterricht in der Domestikensprache geben lassen, wenn Er sich nicht bequemen will, von selbst zu reden, wie es ihm anständig ist. — Rüste Er den Tisch!

Johann Christian (macht eine Berbeugung und geht an den Tifch)

#### Antonie

(weißt ihn an, hilft ihm) Tolpatsch! Was habe ich Ihm gesagt? Dahin die Teller! So! Die Tassen in die Reihe! Leise! Was für ein Ges klapper! Er zittert ja! (Leise zu ihm) Das Lied der Nachtigall ist in mir wie ein Rauschen. Es treibt mich wie ein Wind im Herzen. Kaum halt ich mich. D, wie ich voll bin von dir!

# Johann Christian

(leise) Ich zittre, ich ertrag es nicht långer. Deine weißen Hanbe. Dein Haar. Ich muß bie Zahne auf die Lippen beißen. Sonst schrei ich laut auf!

#### Antonie

(leise) Pst, ober ich schicke bich hinaus.

Johann Chriftian

(leise) Lieber mit Bluthunden gehetzt, lieber in Nacht und Wetter hinaus. Ich ertrag es nicht! (Läßt eine Tasse fallen)

Die alte Grafin

D, ber Ungeschickte!

Der alte Graf

Das haft bu von beinen Ideen. Der Kerl wird famtliches Porzellan beiner Aussteuer zersichmeißen. Schick ihn zu seinen Kombdianten.

#### Der erfte Better

Er wird gerade gedichtet haben, haha. Poeten find kein Porzellan gewohnt, haha. Trinken aus der hohlen Hand an dem, haha, wie heißt er boch, der Musenbrunnen . . .

Johann Christian (laut, grimmig) Rastalischer Quell, herr Junker, — so lernt man's auf ber Lateinschule.

Der erste Better (sich umsehend) Impertinent! Ah! Impertinent! Der Kerl

Untonie

Aber Sanschen! Betterchen! Bas fur ein roter Ropf! Der Mufenbrunnen heißt wirklich fo!

# Der erfte Better

Ich, ah, . . . hahaha, fürtrefflich, schone Vase, ich werde bem Burschen eine abgelegte Weste für die Belehrung schenken. Es geht hier sehr wißig zu. (Schüttelt den Kopf)

# Der alte Graf

Schick ben Burschen hinaus.

### Untonie

Geh Er den Kaffee holen! Ich bitte zu Tische! (Rlatscht in die Hånde) Aber so lacht doch! Er ist ja draußen! Lieber Gott, was seid ihr steifsleinen! Ich wüßte mir nichts amusanteres, als einen Domestifen, der unsere Herren Junker in der Mythologie unterrichten kann. Ich bin stolz auf meinen Johann. Wenn mich Franz Friedrich zu Hofe führt, werde ich zum Kaiser sagen: Majestät haben zwar viel: Majestät haben einen Grafen zum Auswarten, einen Baron zum Stühlerücken, einen Erzbischof zum Beten, — aber ich, ich habe einen Dichter zum Servieren.

#### Alle

(lachen und feten sich zu Tische. Antonie ganz links)

#### Antonie

Pagt auf, mit was fur einem mythologischen Gesicht er servieren wird. Und trinft mir den

Raffee mit Andacht! Es wird Ambrosia sein. Aber um Gotteswillen sprecht nicht von geslehrten und poetischen Dingen! Denn, wenn ihr was Dummes sagt, wird er aus der Haut fahren.

### Der erfte Better

Dber wenigstens aus ber Livrée.

#### Untonie

Und sprecht mir nicht etwa franzosisch, wenn ihr euch über ihn lustig machen wollt. Er versteht alles, mein auserlesener Johann. Denkt euch: er liest das Neue Testament griechisch.

### Der erfte Better

Ah, das ist doch . . . wie? Griechisch? Das ist doch überflussig. Weshalb griechisch? Unser Gottesmann Martin hat es ja schon übersett. Sehr toricht, bas.

#### Antonie

Ich glaube, Banschen lieft es nicht einmal beutich.

# Der erfte Better

Da muß ich sehr bitten! Ich versenke mich bes bfteren . . .

# Der zweite Better

(prustend) Er versenkt sich! Er versenkt sich! Für biese Renommage, Berr Bruder, mußtet ihr

eine Spriffanne Burgener trinfen, wenn es hier Burgener gabe, ftatt Raffee.

Antonie

Go foll er eine Ranne Raffee trinken.

Der zweite Better

(außer sich) Berrlich! Hahaha! Guperb! Bahaha! Handchen muß eine Ranne Raffee trinken!

Der erfte Better

Ich finde diese Wiße schal.

Johann Christian (erscheint mit der Raffeefanne und bleibt ratlos ftehn)

Mile

(låcheln und febn ibn an)

Antonie

Bierher, Johann, hierher! 3ch fchante ein.

Johann Christian

(tritt hinter ihren Stuhl und reicht ihr die Ranne)

Antonie

schänkt die ihr zugereichten Tassen voll und gibt sie hin. Dann gibt sie Johann Christian die Kanne zuruch Das Machschänken beforgt Er! Passe Er wohl auf. Besonders auf den Herrn Grafen Prohlen; der wird zuerst ausgetrunken haben.

Der zweite Better

Ich? Hahaha! Borzüglich! Ich wünschte, daß ich bas Zeug unter ben Stuhl gießen durfte, mit Berlaub zu fagen.

(lachen)

#### Antonie

Wie? Ihr misachtet bas Getrant ber Grazien? Man wird Euch zur Strafe zwingen, eine Dde barauf zu bichten: Das Lob bes Raffees, gesungen von Junter Dick.

# Der zweite Better

Wenn ich mit Franz Friedrichs Erlaubnis von meiner schönen Base einen Kuß dafür bekomme, werde ich's mit Johanns Hilfe versuchen. — Johann! Antreten! Wir wollen eins zusammen bichten!

#### Untonie

(da sich Johann Christian nicht rubrt) Hort Er nicht!? Er soll bem Grafen Problen beim Dichten helfen.

# Johann Christian

(leise) Ich bitt Euch, laßt bas.

#### Antonie

So mach Er boch! Aber es versieht sich, Dickchen muß anfangen. Erst ber Graf und bann ber Domestife. Auch überhebt Ihr euch so ber Muhe bes Neimens.

# Der zweite Better

Was für ein Versmaß besiehlt meine gnäbigste Base? Ich reite und bichte in jedem Tempo. Antonie

Es follen Alexandriner fein.

Der zweite Better

(nachsinnend) Alexandriner. Haha! Sehr wohl. Das sind die langen. Åh . . . Ea — tam, ta — tam, ta — tam, ta — tam.

Der erfte Better

Bravo! Seht bloß, er schwist schon.

Untonie

Schweigtl Er hat bas mit viel Anstand und Melobie vorgetragen.

Der erfte Better

(parodistisch) Ta — tam, ta — tam, ta — tam, ta — tam, ta — titeltiteltam.

2111e

(lad)en)

Johann Christian

(leife) Es ift unerträglich.

Antonie

(leise) Pft. Denk an die Nachtigallen. — Nun, Didchen, fang an. Nur einen Berd. Den zweiten wird Johann sagen.

Der zweite Better

(rauspert sich) Ah, wenn ich nur wußte, mas! Mauspert sich) Ah, das Thema liegt mir zu wenig. (Rauspert sich) Ah. Darf ich nicht das Wurzner Bier besingen?

Antonie

Den Raffeel

Mile

Den Raffee!

Der erfte Better

Ta — tam, ta — tam, — ta — tam!

Der zweite Better

Ruhe! Ich hab's! — Im Cand ber Mohren wachst . . . (Schweigt)

Untonie

Mun: wachst? Was wachst?

Der zweite Better

Der Raffee naturlich.

Der erfte Better

Ah, ich muß boch bitten: Ta — tam, ta — tam, ta —

Mile

Ta — tam, ta — tam, ta — tam.

Untonie

Ruhel Dickhen ringt nach Luft. Er will ein zweites Mal beginnen.

Der zweite Better

Im Land ber Mohren wachft, wie jedermann bekannt — ha? — Wie?

Mile

Bravol Bravol

Bierbaum, Stella und Antonie

8

Der zweite Better Johann! Beiter bichten!

#### Antonie

(leise) Mach boch, ich bitte bich, ber Spaß freut mich.

Johann Christian (den Blick nach unten, mechanisch) Gin hoher Palmensbaum, der Kaffeebaum genannt.

Die alte Gräfin (gutig, betont) Sehr gut! Sehr gut, Johann. Birklich: sehr hubsch. Nicht?

Der alte Graf Gang brav, gang brav.

### Der erfte Better

Ganz wacker, wirklich, aber ich muß boch bes merken, daß der Kaffeebaum in erster Linie ein Wirtshaus in Leipzig ist.

# Der zweite Better

Ich bitte aber, folche Bemerkungen zu unter-lassen. Das bringt mich aus bem Konzept. Denn neben bem Kaffeebaum in Leipzig ist die Schenke zur gelben Tulpe, wo man das beste Wurzener zapft, und wenn ich daran denke, kann ich keine Ode auf den Kaffee dichten. Weshalb ich meine schöne Base bitte, mir Pardon zu geben und es genug sein zu lassen.

#### Untonie

Mein! Nein! Es muß weitergehn! Ich wieders hole bas erfte Paar:

Im Cand der Mohren wachst, wie jedermann bekannt,

Ein hoher Palmenbaum, der Raffeebaum genannt. Nun hat Dicken fortzufahren.

# Der zweite Better

(überlegt eine Beile, schnipst dann mit den Fingern) Ich hab's. Eh, ihr werdet euch wundern: Diesmal mach ich gleich zwei Berse!

#### Mile

Bas? Unerhort! 3mei Berfel

Graf Franz Friedrich

Reim verfe?

Der erfte Better

Ta - tam und Reim? Erft machen, eh ich's glauben foll!

### Antonie

Dicken, wir fommen um vor Spannung.

# Der zweite Better

(fehr langfam, ffandierend)

Auf diesem Baume wachst der Raffeebohnen Schar,

Wie Ruffe auf dem Ruß Baum, das ist wirklich wahr!

8\*

Bravo! Bravo!

Untonie

Cuperb! Wie Ruffe auf dem Rug!

Der zweite Better

Bitte, auf bem Rugbaum!

Der erfte Sunter

Ta — tam, ta — tam, ta — tam!

### Antonie

Baum, bas ift wirklich mahr. — Johann, schank Er bem Grafen zur Belohnung eine neue Taffe ein, und bann fahr Er fort.

# Johann Christian

(geht und schänft dem Grafen, der erst mit einem widrigen Gesichte austrinkt, neu ein. Macht die Nunde um die Tafel, wo alles lacht und plaudert, und schänkt ein, wo leer ist. Dann hinter den Stuhl Antoniens tretend, leise) Ich kann das nicht länger. Warum bemütigt Ihr mich so!

#### Antonie

(leise) Fühlst bu es nicht, wie alles in mir bebt vor Entzucken. Es ist ein wollustiges Spiel.

# Der zweite Better

Das ist ungerecht, Base, wenn Ihr bem Johann einsagt, was er dichten soll. Ich habe auch alleine bichten muffen.

Die alte Grafin

(berablaffend) Run, Johann, die Reihe ift an Ihm.

Antonie

Also, Johann!

Johann Christian

(den dicken Junker ansehend).

Die heiße Sonne schenkt den harten Bohnen Rraft,

Das heiße Wasser zieht aus ihnen einen Saft Boll Vitternis und Gift, der zauberisch erregt, Wie fremder Blumen Duft, daß uns das Herze schlägt,

Und unfer Beift fich flart, — wofern ein Beift vorhanden.

Die Dummheit aber bleibt in ewig dumpfen Banden.

Fur sie wachst nirgendwo der Alarheit Panacée, Drum liebt sie bickes Bier und meidet den Kaffee. (Gine Weile Pause. Dann, schnell hintereinander)

Der zweite Better

Die meint bas ber gummel?!

Der erfte Better

Impertinent. Beif Gott, impertinent.

Der alte Graf

Du fiehft, Antonie, in welche Lagen und beine

Raprice bringt. Ich bin genotigt, den Burschen davon zu jagen.

# Die alte Grafin

Rege dich nicht auf, rege dich nur nicht auf. Antonie wird schon... Franz Friedrich wird schon... Bitte, Franz Friedrich...

# Graf Frang Friedrich

So sehr ich geneigt bin, allen Wünschen meiner gnädigsten Braut nachzugeben, so muß ich allers bings benn boch sagen, daß es mir nicht ansgängig erscheint, eine Personage länger im Hause zu dulben, die es sich herausgenommen hat, einen Berwandten des gräflichen Hauses mit Sottisen zu attackieren.

#### Antonie

(bricht in ein übertrieben lautes Gelächter aus, nachdem sie selber erst ganz betroffen gewesen) Hahahal Meine Lieben! D! D! D! Hahaha . . . Berzeiht, ich kann nicht anders . . . Ihr Guten! D! D! D! Ihr habt euch blamiert, ihr habt euch blamiert! Euer Zorn wendet sich an eine falsche Adresse. Die Herren Junker mussen unsern schlessschen Dvid, den seligen Herrn von Hoffmannswaldau für die Verse fordern, die Johann der schamt lose Reimdieb soeben deklamiert hat. Schämt euch, schämt euch! So schlecht kennt ihr den

Ruhm Schlesiens? Ein hergewanderter Domestike weiß bester Bescheid auf dem schlesischen Parnaß als ihr! D! D! ... Da sigen sie da, immer noch mit roten Röpfen, und rühren sich nicht. So lacht wenigstens mit, damit es nicht aussseht, als ärgertet ihr euch über eure mangelshafte Belesenheit. Hahahahal

# Graf Frang Friedrich

(herzlichlachend) Hahahaha! (Kußt Antonien die Hand) Meine angebetete Antonie, die vielbelesene, die Freundin der Musen! Wahrhaftig, wir sind dumme Junker, und ich bin froh, daß wenigstens ich Aussicht habe, noch unterrichtet zu werden. Dicker, laß deinen Danen satteln und fordere den Geist des Herrn von Hoffmannswaldau vor die Klinge; Hanschen wird dir sekundieren und keine Finte durchgehen lassen. Wenn du den schlessschen Dvid zum zweitenmale zu seinen Vatern gesandt hast, wollen wir ein Kasseegelage zu deinen Heldenehren veranstalten! Hahahal

# Der zweite Better

(verdrossen lachend) Wenn es so ist, na, hahaha, Tote koramieren kann ich nicht. Aber eine Frechheit von dem Lummel war es doch. Wenn ich meine Verse selber mache, so hat er sich nicht zu unterstehen, fremde herzusagen.

#### Der erfte Better

Hahaha! Ich finde es wirklich für einen Serviersterl wißig, wie er sich aus der Affare gezogen hat. Fatal, daß ich es nicht gleich gemerkt habe. Bekannt kamen mir die Verse schon vor. Das mit dem dicken Vier hatte außer unserm Oderschwan keiner so, ah, so mit der Blume gessagt. Der Hoffmannswaldau, wirklich, das war ein Poet! Ich begreife nicht, wie es heute noch Menschen gibt, die sich erdreisten mögen, nach ihm in die Leier zu greifen. Elende Stümper! Zuchtloses Gesindel! Ohne Schwung! Ohne Maß! Nüchtern, — ah, nüchtern!

#### Untonie

Bravo, Bandden! Schlessen reicht bir eine Birfenrute, bamit du die schlechten Poeten vom Parnaß treibst.

#### Der erfte Better

Parbleu, ich wollte sie wohl jagen! Plumpe Gefellen! Da ist ein Kerl, leider auch ein Schlesier, Gunther mit Namen, habe Berse von ihm gelesen, Zeug wie Sackleinewand, grob, ungefüge, gemein, — ah, hat mich angeekelt, war außer mir, habe mich geschamt, ein Schlesier zu sein.

Johann Christian (leise, erregt) Last mich hinausgehen, ober ich schlage bem Burschen übers Maul.

#### Untonie

Stille, stille! Ein zweites Mal mach iche nicht wieder gut. (Laut) Aber, Handchen, meinen Gunther schmahst du mir? Ich wette, Dicken liebt ihn sehr. Gelt, Dicken, du liebst meinen Gunther?

# Der zweite Better

Ich will meinen Ruß, Vase, für meine Verse, und bann will ich alle Dichter lieben, wie du besiehlst.

Johann Christian

(leife) Lag mich hinaus!

#### Antonie

D Dickhen, hore, was mein Gunther sagt: Thr Bogen voller goldnen Pfeile! Thr schwarzen Augen voller Glut! Erlaubt mir, daß ich mich verweile Und führt den Kuß in Nerv und Blut, Damit er Dickhens Herze lehre, Wie nah ich ihm schon angehöre.

Johann Christian (leise) Jedes Wort gegen mein Berz. Lieber gepeitscht! Laß mich gehen!

# Der zweite Better

So hole ich mir meinen Ruß! In Nerv und Blut! Mit Franz Friedrichs Erlaubnis. (Er erhebt sich)

Johann Christian

(leise) Ich schlag ihn nieder.

Untonie

(leise) Du bist von Sinnen. (Laut)
Damit er Dickhens Berze lehre,
Wie nahe ich ihm angehore.

Johann Christian

(leise) Stella! Stella!

#### Antonie

(während der zweite Better mit Fram Friedrich spricht, laut) Dem Dichter seinen Lohn! (Der zweite Better will auf sie zu. Draußen ein Windstoß, der, wie er schwächer wird, harsentone herüberläßt) Horcht! Eine Harfe! (Der zweite Better steht vor Antonie und will sie umarmen) Gleich, Dickhen, erst mach aber das Fenster auf, damit wir hören, wer und ein Ständchen bringt.

Der zweite Better Nicht erft den Ruß?

Antonie Rein, erst das Fenster auf. Der zweite Better

öffnet das Fenster. Man hört Stella jur harfe singen)
Bettelnd vor verschlossner Ture
Steh ich, Liebster, laß mich ein,
Laß mich nicht mit meiner Liebe
Frierend draußen einsam sein.
Hörst du, wie die Sturme sausen?
Liebster, horche, ich bin draußen,
Liebster, Liebster, laß mich ein.

Der zweite Better Eine Banfelfangerin.

Der alte Graf Schick sie in die Gesindestube.

Der zweite Better

(zur Tur herausrufend) He! Weg da von der Ture! Hinten ist das Gesindehaus.

Johann Christian (febr erregt, fast sitternd) Es ift Stella!

Antonie

(sich ploglich umwendend) Du . . . (Laut) Sie foll . . . (mit einem starken Entschlusse) Sie foll heraufkommen!

Der zweite Better

3143

Untonie

Berauftommen foll fie. Bier herein. Ich will fie horen.

# Die alte Grafin

Aber Antonie . . .

#### Antonie

(gefaßt, leichthin) Ihr Lied gefällt mir. Mach die Ture auf, Dickehen.

# Der zweite Better

(öffnet die Ture und ruft) Hier herein! Ma, da, hopla, die Treppe herauf. (Der Wind, der im folgenden immer stärker wird, fegt in den Saal durch die Türe, durch die Stella hereintritt. Sie ist ganz vom Winde zerzaust, vom Negen durchnäßt, höchst dürftig bekleidet; ein schwarzes Tuch dient ihr gleichzeitig als Mantel und als Kopfbedeckung. Sie trägt mubsam eine Harfe und ist sehr verschücktert. Sieht sich demutig, zitternd um, ein erbärmlicher Anblick. Wie Johann Christian erblickt, sieht sie ihn groß an und wendet dann sofort die Blicke auf Antonie mit dem Ausdruck: Ah, die! Johann Christian läßt den Kopfsinken. Antonie wendet von nun an keinen Blick von ihr. Im folgenden sortwährend stummes Spiel Johann Christians, der seiner Erregung kaum Herr wird).

#### Die alte Grafin

Armes Ding. Noch so jung.

#### Untonie

Wollt Ihr und eins spielen und fingen? Rommt hier vor!

#### Stella

(geht muhfam um den Tisch und bleibt rechts vorn stehen)

Antonie

Dehmt Euch einen Stuhl!

Die alte Grafin

Ruht euch erft aus. Wollt Ihr Raffee?

Stella

(die sich gesetzt bat und starr auf Antonie hinsieht, schüttelt den Ropf)

Untonie

Seid Ihr bei fo bofem Wetter auf der Wanders schaft?

Stella

(nict)

Untonie

Babt Niemand ju eurem Schute?

Stella

(schüttelt den Ropf und sieht dann Johann Christian flebend an).

Die alte Grafin

Reine Eltern mehr?

Stella

(schüttelt den Ropf)

Die alte Grafin

Armes Rinb!

Antonie

Reinen - Mann?

Stella

Fort.

Untonie

Wie?

Stella

Fortgegangen von mir.

Die alte Grafin

Abscheulich! Warum?

Stella

Mag mi nimmer.

Antonie

habt Ihr ihm mas zu leibe getan?

Stella

(demutig, flebend, auf Johann Christian bin) Ja

Untonie

(bofe) Was benn?

Stella

(schüttelt den Ropf)

Die alte Grafin

Qual fie nicht, Rind.

Johann Christian

(leise) Antonie . . 3ch . . .

Antonie

Wo wollt Ihr benn hin jest?

Stella

I geh und fuch ihn.

Johann Christian

(leife) Wen!? Wen!?

Antonie

(leife) Den andern!

Johann Christian

(leife) Dirne!

Antonie

Ist er schon lange fort?

Stella

I bin fort. (Schluchzt)

Die alte Grafin

Sie ift verwirrt, Rind. Lag fie in Ruh.

Johann Christian

(leise, für sich) Stella! Stella!

Untonie

(leife) Armer Marr! (Laut) Singe fie und mas!

Stella

Was Lustigs?

Untonie

Ei ja, was Lustiges!

Die alte Grafin

Aber Rind!

Untonie

Wenn sie eine Runftlerin ift, was schiert sie bann bas?

#### Stella

Ja. (Mimmt die Barfe und praludiert)

# Johann Christian

(leife) Antonie, wie foll ich bas anhoren! Schick mich binaus!

#### Untonie

(leise) Das Studchen Jammer macht bir Angst? Ich bachte fie mir anders.

# Johann Christian

(leife) Du weißt nicht, was du tuft, wenn du fie singen lagt. Ich breche so schon fast zus fammen.

#### Stella

(bort mit Praludieren auf und starrt die Beiden an; alle folgen ihrem Blicke)

### Antonie

(laut befehlend) Stell Er die Ranne weg! Biet Er Konfituren an!

# Johann Christian

(stellt die Kanne auf einen Serviertisch, nimmt eine Platte mit Konsituren und bietet sie der Reihe nach den Anwesenden an)

### Stella

(folgt allen feinen Bewegungen)

#### Antonie

(hart) Sie besinnt sich zu lange.

#### Stella

### (unvermittelt beginnenb)

Es war ein braunes Maibelein, Jung, jung, heisasa, Das mocht' kaum sechzehn Jahre sein, Sechzehn Jahre sein, Das ging gar gern spazieren Wohl in den tiesen Wald hinein, Wohl in den Wald hineisasa, Wohl in den Wald hinein.

Hat an ben Fußen keine Schuh, Barfuß, heisasa, Und hat im Herzen keine Ruh, Im Herzen keine Ruh, Drum ging sie gern spazieren Wohl in ben tiefen Wald hinein, Wohl in ben Wald hineisasa,

Begegnet ihr ein junger Mann, Gruß Gott! Heisasal
Der sah die Kleine freundlich an, Die Kleine freundlich an:
Was gehst du denn spazieren
Wohl in den tiesen Wald hinein,
Wohl in den Wald hineisasa,
Wohl in den Wald hinein?

Sie setten sich ins weiche Moos, D, v, heisasa, Da nahm er sie auf seinen Schoß, Nahm sie auf seinen Schoß. D, schon ist's zu spazieren Wohl in ben tiefen Wald hinein, Wohl in ben Wald hineisasa,

Das braune Maiblein ohne Schuh, Juck, juck, heifasa,
Das hatte nun im Herzen Ruh,
In seinem Herzen Ruh.
Ging jeden Tag spazieren
Wohl in den tiefen Wald hinein,
Wohl in den Wald hineisasa,
Wohl in den Wald hinein.

#### Der erfte Better

Charmantes Liedden, charmant! Und wie bie Rleine munter geworben ift!

Der zweite Better

Juck, juck, heisasa! Sie hat es wirklich niedlich gemacht! Bravo! Bravo!

2111e

(druden ihren Beifall aus)

Stella

(verneigt sich strahlend; ihr Blick bleibt leuchtend auf

Johann Christian, der, die Arme an den Seiten hangen lassend, vor sich bin blickt)

#### Antonie

Ein nettes Liedchen und hubsch vorgetragen. Ich fannte es noch nicht. Bon wem ift es?

#### Stella

Mein Mann hat es mir als Brautigam gebichtet.

#### Untonie

(leise) Ei! Go luftig find beine Lieder nicht mehr.

# Johann Christian

(leise) Schick sie hinaus! Siehst du nicht, was sie vorhat?

#### Antonie

(leise) Bielleicht gelingt es ihr? Ah, ich will sehen, was so eine kann. (Laut) Nun etwas Trauriges. Ober hat ihr Mann nur Lustiges gedichtet?

Stella

Trauriges auch.

Antonie

Singe fie bas Traurigste.

Die alte Grafin

Etwas recht Ruhrendes.

Der zweite Better

Meine Eranen tommen auf Ihr haupt, gnabigfte

Tante. Mich weinert's schon. Sanschen, leih mir bein Taschentuch. Buhuhu!

Die Gesellschaft

(lacht belustigt, besonders Antonie)

Johann Christian

(leise) Du lagt mich zermartern, — und fie! Deine Grausamkeit ist emporend. Siehst bu ihre Augen nicht?

Antonie

(leife) Gie fpielt brillant.

Johann Christian

(leife) Sie leidet fo erbarmlich, wie ich. Deine Frivolität ift ekelhaft. Ich mochte mit Fausten um mich schlagen und ihr zu Fußen fturzen.

#### Untonie

(leise) Das wird ein pråchtiger Effekt sein. Sieh, wie sie mich mit ihren Augen verschlingen mochte. Paß auf, — sie springt mir an den Hals wie du damals. Die kleine Bestie hat Nasse. Ein Glud, daß die andern blind für und sind. Sie tut's ihnen allen an.

Stella

(praludiert in webmutigen Afforden)

Der zweite Better

D Gott, o Gott, mir wird's ichon ichwummerig.

Der erste Better Nach dem Praludium zu schließen, handelt das Lied von der unglucklichen Liebe.

Der zweite Better Rein, es wird eine Moritat.

Die alte Grafin

Gilence! Gilence!

Stella Das Lied heißt die Bettlerin.

> Weh, ach weh, ein boser Engel Trieb mich aus dem Paradies, Weh, ach weh, mein Herz schlug irre, Daß ich, Liebster, dich verließ. Sieh mich an in meinen Schmerzen, Laß mich ein zu beinem Herzen, In mein altes Paradies.

Dich nur lieb ich, alles andre War ein bofer, schlechter Traum, Und mein Herz hat, einzig Lieber, Mur für eine Liebe Raum.
Stoß mich nicht von beiner Schwelle, Dann wird alles wieder helle, Es versinkt ber bose Traum.

Bettelnd vor verschloffner Ture Steh ich, Liebster, lag mich ein, Lag mich nicht mit meiner Liebe Frierend draußen einsam sein. Horst du, wie die Sturme saufen, Liebster, horche, ich bin draußen, Liebster, Liebster, laß mich ein!

(Sie lagt beide Urme herabsinken und sieht, mit Tranen in den Augen, Johann Christian an, der die Sande erbebt und schwer atmet)

# Der zweite Better

Merkwurdig, das Lieb muß ich schon mal ges hort haben.

### Der erfte Better

Dein Gebächtnis ist stupend! Sie fang es ja vorhin schon. Es scheint ihr Leiblied zu sein. Hehe, reichlich jammerlich bas. Nicht mein Geschmack.

# Die alte Grafin

(sich die Augen wischend) Sie hat das sehr rührend gemacht, sehr rührend. — Ist das Lied auch von ihrem Mann?

#### Stella

(tonlos, immer mit dem Blick auf Johann Christian) Das hab i mir felber g'macht.

#### Untonie

(leife) Drum ift's fo verlogen und schlecht. Aber geschickt. Sie kennt alle Register. Armer Apollo!

# Johann Christian

(leise, in höchster Erregung) Schweig, sag ich, schweig! Was weißt du! Hier willst du kritteln? Hier siehst du Romodie? Du, die du nichts als Romodie bist! Dort, wo alles Herz ist! Alles Empfindung! Das ist zu gut für deine Laune. Mich konnt' ich erniedrigen! Mit Der laß ich nicht spielen!

#### Antonie

(leise, sebr erregt) Ah! Ah! Sie hat schon gesiegt!? Narr! Soll ich bich verachten? Gehst du ein zweites Mal ins Net? Hute bich! Du gehörst mir!

# Johann Christian

(die Hände auf ihre Stuhllehne stützend, sich überbeugend) Ich gehöre ber, die mich liebt, die mich nicht erniedrigt, die mir gehört. Das Spiel hat ein Ende, Komtesse!

# Graf Frang Friedrich

(aufmerksam werdend) Was hat benn ber Kerl fortwahrend!

#### Antonie

(mit muhfamer Fassung) Er . . . hahaha . . . er ist ergriffen . . . Johann, der Dichter will hins aus, weil er soviel Poesse nicht ertragen kann. (Höhnisch lachend) Nehmt euch ein Beispiel, kalte

Seelen, an diesem Kammerdiener. Ihr fist da wie die chinefischen Pagoden, und er brennt lichterloh vor Empfindung.

# Graf Frang Friedrich

Alberner Patron. Schickt ihn unter die Pumpe gur Abfühlung.

### Untonie

D nein! Auch das gehört zu seiner Dressur. Stramm gestanden, Dichter! Sie soll noch eins singen, extra für ihn eins. Be! So singe sie doch! Ist sie etwa auch ergriffen, und von sich selber? Sie spielt zu viel Komödie. Möge sie lieber besser singen. Ihre Stimme ist wie aus Stroh und hat keine Schule. Mit den Augen wird nicht gesungen, Harfenmadam! Ah! Bielleicht kann sie auch tanzen? Hopla, tanze sie eins zum Gesang! Hat sie ein Tanzlied?

# Johann Christian

(fast laut) Antonie!!

# Antonie

Tangen! Tangen! Gi, wie sie aufspringt! Go ift's recht! Lustig! Wilb! Und fingen bagu!

#### Stella

(die aufgesprungen ist und den Mantel abgeworfen hat, sodaß sie im kurzen Rocke und Mieder dasteht, die Saare lang herunter, beginnt zu tanzen und kommt

während des folgenden Liedes tangend immer naber an Antoniens Stuhl)

Eijola! Eijola!

Die Sterne am Himmel und ich find ba! Steh auf, steh auf, komm heraus, komm heraus, Nur die Alten tangen im Haus

Une bat bie Dacht

Einen Saal gemacht

Auf der Waldwiese draus, —

Auf der Waldwiese braus . . .

Eijolá! Eijolá!

Die Sterne am himmel und ich find ba!

Beijal Beija!

Du, weißt du noch, bas erfte Mal?

Beijá? Beijá?

Die ich mich zu bir stahl?

Ein feuriger Busch von Rosen stand

Borm Saus, - ich aber bin burchgerannt, Da hat mich die Liebe und bich verbrannt.

Eijola! Eijola!

Drum gehoren wir zueinand.

(Sie steht, nachdem der Tanz immer leidenschaftlicher geworden, am Schlusse mit ausgebreiteten Armen und leidenschaftlich hochgehender Brust, glübenden Auges ganz nahe vor Antonie)

Johann Christian

(springt vor) Du! Du! Du! Endlich du! (Umfaßt sie, fußt sie) Meine Stella! Meine!

# Die Gesellschaft

(durcheinander) Was foll das! — Welch ein Affront! — Hinaus mit dem Pact!

### Untonie

(die sich erhoben hat, starr) Last sie! (Zu Johann Christian, den Finger gebieterisch vor sich hinstreckend) Johann!

# Johann Christian

Hahaha! Die Komodie hat ein Ende! Da, weg mit der Maskerade! (Zieht den Livréerock aus, wirft ihn Antonie vor die Füße) Holt Euch Eure Puppen in der Nähe! Freiheit, Stella, Freisheit! Wir wollen lachen draußen im Wetter! Lachen! Lachen!

#### Stella

(jauchzend) Du! Du! Christi! Eijola! Hahaha!

#### Beibe

(nehmen sich an der hand und rennen lachend hinaus. Noch von draußen her, wo der Sturm stößt, hört man Stella) Esjola! Esjola! (Die Bettern wollen ihnen nach)

### Untonie

(herrisch) So bleibt boch! Die holt ihr nicht ein! (Der Vorhang fällt sehr schnell.)

# Vierter Aufzug



Die Buhne stellt den als Garderobe benutten Winkel eines ländlichen Tanzsaales vor, in dem eine Buhne aufgeschlagen ist, von der man aber nur links die hintergrundkulisse von hinten, sowie eine Seitenkulisse sieht. Hinter diesem Kulissenstücke ist der Turvorhang zu einem Gange, der in den Saal selber, den Zuschauerraum, sührt. Rechts eine Ture. Das Ganze sieht sehr verwahrlost aus. Kostüme liegen herum. Ein paar wacklige Tische mit Talglichtern in Flaschen, kleinen Spiegelscherben und allerhand Komödiantengerät. Von der Decke hängt ein ungeschlachter Neisenleuchter herab, der mit brennenden Talgkerzen besteckt ist, die eine spärliche Beleuchtung geben. Man hört links eine bäurische Blechmusse, dann ein Halloh von Beifall brüllenden und klatschenden Bauern.

Links aus dem Vorhang hinten tritt im phantastischen Kostum eines Zigeuners Johann Christian (großer

schwarzer Bart, schwarze strähnige Saare, eine Setzpeitsche in der Hand) und der Komiker in der Tracht eines unmäßig dicken Bauern (der Bauch ungeschickt ausgestopft, lächerlich rot geschminkt; angetrunken)

# Johann Christian

(wirft die Peitsche auf den Tisch und fahrt sich durch die Haare) Wie ekelhaft das alles ist! Hanswurst sein fur dieses stinkende, rulpsende Pack!

#### Der Romifer

Wenn ber Bauer rulpft, fo ift bas ein Zeichen, baß er brav zu fressen hat, und wenn ber Bauer brav zu freffen hat, braucht auch ber Romobiant nicht zu bungern. Die Rerle bier haben eine Urt Rlofe, Die fur Die Ewigkeit berechnet scheinen: fest und gediegen. soviel Schmalz wie hier hab ich mein Lebtag noch an feinem Rraute gefunden. Es ift eine gefegnete Begend, und die Beibfen haben einen ausgeprägten Ginn fur die Schonen Runfte. Da fie aleichzeitig hubsch rund und in allen ben Teilen mohl beschlagen find, wo ein Chriften= menich bas verlangen fann, ift es billig, ihre funftlerischen Neigungen zu unterftugen. Item: Ich munschte, bag biefe Rirmes ewig mahrte. Es fann bei meiner Geel' bei ben olympischen Spielen nicht ausbundiger gefreffen, gefoffen und gehurt worden fein.

Es ist ein Efel zu feben, wie ihr euch mit biefer Schweineherde gemein macht.

## Der Romifer

Saframent, Saframent, Direktor, bist bu bei graflichen Gnaden furnehm worden! Unsereins muß halt mit ben Dorfmenschern furlieb nehmen, weil bie Romtessen ichon besett find.

# Johann Christian

(wild ausbrechend) Schweig, sag ich, und zum letten Male! Noch einmal ein Wort bavon, und ich vergesse mich! Habt ihr mich bazu hierher gelockt, daß ich mit Füßen auf mir herumtreten lassen soll!?

## Der Romifer

Gelockt? He, gelockt sagen Euer Inaden? Wer hat den Herrn gelockt? Bist du nicht hers gerannt gekommen, wie besessen von Seligkeit? (Ahmt ihn nach) Freiheit, meine Brüder, Freiheit! Mit euch im brausenden Elend lieber, als dort in der Stickluft des Überflusses! Fröhliche, freie, brüderliche Kunst! — (Zuckt die Achseln) Den Stil kennen wir an dir, und wir wissen auch, mit welcher Speckschwarte er geschmiert ist.

Johann Christian (verschränkt die Urme) Es gibt nur noch eine Gemeinheit, die größer ist, als die eure.

## Der Romifer

Und just der hangt der hohe Kerr am Banbel. (Gutmutig) Rerl, du weißt nicht, was du willst. Und warum? Soll ich dir sagen, warum? Meil du zu wenig sausst. Bom Ingenium allein ist noch keiner hinreichend besoffen worden, um an der Art Leben sein Gusto zu sinden. Saus, Bruder, saus! Es ist nicht alle Tag Kirmes! Und tust du das nicht gerne, so saus Pflichtgesühl! — Was rennst du immer fort von den Tischen, auf denen das Bier schwimmt? Du brauchst dich den Kerls ja nicht gleich auf den Schoß zu setzen, wie deine Frau, aber am Tische hast du zu bleiben, das verlangt das Geschäft.

Johann Christian Bas hab ich mit eurem Geschäft gemein?

Der Romifer

Denkst bu, du bist bloß zum Komddiespielen da? Die Hauptrolle liegt im Zwischenakt. Die Mannsen wollen jemand haben, der mit ihnen sauft und zotet, daß die Weiber nasse Unterpröcke kriegen vor Entzücken. Und die Weibsen wollen dich haben, Direktor; dich, sonst ist es aus mit der Knödelküche. — Ha, wenn du's nur halb so gut verständest, wie deine Fraul Wir könnten Speck ansehen für ein ganzes Vierteljahr. Den dicken Schulzen hat sie schon

fo firre, bag fie bie Band in feine Gelbfage fteden fann. Pirich bich an fein Beib, Direktor, wenn bu nur einen Schimmer Gerechtigkeites gefühl haft.

# Johann Christian

Dazu hat fie mich dort fortgeriffen, dazu! Daß ich sehen soll, in welchem Pfuhl von Unrat es ihr wohl ist. Und ich bleibe, — bleibe! Ich, in den Augen noch den Glanz jener Hoheit, Reinheit!

## Der Romifer

Und in der Nase den Geruch ihres Nachtshemdes! . . .

# Johann Christian

(versett ihm einen Faustschlag, daß er taumelt) Hinaus! Hinaus! (Prügelt ihn hinaus) Ach! dieses Leben! Dreck und Stank! (Läßt sich auf einen Stuhl fallen) Ins Licht gesehen haben und hier zugrunde gehen müssen... Hätten sie mich damals totsgepeitscht! Hätt' ich nie gesehen, was schön ist! (Leise, schluchzend) Antonie! (Bon links her hört man Stella lachen und singen:

Beisasa, beisasa, Bauer, fabr mich ins Beu!)

Dirne! Dirne! (Er ballt die Fauste nach links) Schmutige Lugnerin! Und ich, ich dir wieder verfallen, niederträchtig wie du, weil meine Schwachheit so groß ist, wie deine Gemeinheit.

Marum erichlag' ich fie nicht? Warum mach' ich nicht alle bem ein Enbe? Schande! Schande! All meine Rraft ein paar hinausgeschluchzte Berfe! Ill meine Mannheit jammerliche, bettelnbe Bes fuhle! Tranen, Traume und hinfallige Gitelfeit. Bandwurft ber Empfindung. Ged bed Bergend. Wilbe, fturmische Taten barftellend in burch-Schwigten Lumpen, mit Blechbolchen hantierenb und die Augen rollend in vorgeschriebener Leidenschaft. Und innerlichst gefigelt, wenn ein paar brecfige Bauernfäuste Beifall flatschen und fettige Mauler bravo schreien, die vorher nach ben Lippen meiner Frau trenften. Meiner Frau! Meiner Frau! 2118 ob ich ihr Mann ware! 3ch, ber ich ihr weniger gelte, als jeder Rerl, ber fie frech und fest um bie Buften greift. Babe ich ihr je mehr gegeben, als Worte? (Dict langfam mit dem Ropf) Worte fur Rraft. Berftiegene Liebe, schwarmende Gefühle, Unbacht und Unbetung fatt Brunft und Mannheit. Freilich, freilich, - wir follten und in Bilber verlieben ober in Engel. Ratur ift und gu ftart, die wir in ber Imagination leben. (Brutet vor fich bin) Es ist alles so, wie es fein muß. Mus bem Bleife, aus bem Bege. Irgendmo ftill hinsterben vor Bunger nach ber Bollfommens heit. In die Sonne ftarren und fterben, - eine lette Bergudung haben und einen letten Berd. (Durch die Tür hinter der Nückwand des Theaters treten, alle angetrunken, in Gruppen die Schauspieler und Schauspielerinnen untermischt mit Bauern lärmbaft auf, zulest Stella im roten, mit Schaumünzen des heften kurzen Rocke der Zigeunerin, im Arme des dicken Dorfschulzen. Erst ein lärmendes Durcheinander: Hoho ... Mir derfa schon zukuke... Hinaus! — Mee, nee, mir bleim allhie ... Naus, naus! ... Mir kufe zu ... Hobo!)

#### Stella

Ei, der herr Schulze drudt mich gar zu sehr. Ja, ja, meine lieber dider Mann, so eine Kraft hat er . . . Liebes dickes Schweinder! Da, noch einen Schmaß! Und der Taler ist meine, gell ja?

# Der bide Schulze

Hahaha, heisasa, Bauer fahr mich ins heu... Luderchen, infamichtes, alle meine Talerle hat sie mir stibist und will nu noch den letten han, den Hochzeitstaler. Na, fort mit Schaden (leise) aber nach der Komboie, daß du kimmst, — ha, drüben in die Scheune?

#### Stella

(leise) I kimm scho, ganz gewieß, i kimm, du herzigs, dicks Manderl. Aber geh jest, — drüben der da, das ist mein Mann; der darf fei nig merkn, verschtehst mi?

# Der bide Schulze

(fingt) Bahaha, heifasa, heut fahr ma ins Beu! Bierbaum, Stella und Antonie

## Stella

(schiebt ihn zur Eur hinaus; zu den andern) Aust, aust die ganze Bagaschi! Glei' geht die neue Rosmedie an! I tanz nachher, paßt auf, i tanz—esjolal (Sie dreht sich)

Die Bauern

Baho! Bravo! Baho!

Stella

Jest geht's aber, geht's!

Die Bauern

(drucken sich durch die Ture hinaus)

Die Schauspieler und Schauspielerinnen (seben sich an die Tische, frischen, die Schminke auf zc.)

# Stella

(ordnet sich die Haare, indem sie tanzelnd hin und her schreitet. Sie summt vor sich hin)

Es war ein junges Maidelein, Jung, jung, heifasa

(Zum Romifer) Du, Dicker, mas meinft, ber Schulze hangt mir am Rittel. (Summt weiter)

Das mocht' kaum sechzehn Jahre sein, Sechzehn Jahre fein.

(Codt) Bahaha! Seine Frau, das dicke Butters faß, hat Rrebsaugen friegt vor Eifersucht.

(Summt weiter) Das ging gar gern spazieren wohl in den tiefen Wald hinein. (Lacht) Schief lachen konnt man sich über die Bauern dahier. Schwißen alle vor lauter Lieb'. Ich glaub', sie sparn sich die ganze Lieb' vom Jahr auf die Kirmes auf für uns Komödiantinnen. (Summt)

Wohl in den Wald hineifasa, Wohl in den Wald hinein.

(Debnt sich, reckt die Arme wohlig) Ah, ich wollt', überall war' Kirmes, wo wir spiel'n. Wenn's nach mir ging, zogen wir bloß auf die Dörfer. Mit dene Bauern, das is a Gaudi. Das sind doch Kerls von Fleisch und Blut. Wie die Baren. Hu! Berliebte Schraubstöcke. Sagen kei Wort, achzen und stohnen vor lauter Lieb', nehmen einen um den Leib mit ihren Tagen, blasen ein' an wie die Zugochsen und buffeln, daß man meint, es hort nimmer auf.

# Der Komifer

Das nennt man gute, fraftige Landfost, Direktorin. Du haft, gottverdammich, einen gesunden Gesichmack und Appetit. Wohl bekomm bir ber herr Schulze! Du mußt aber einen Schnaps barauf nehmen; er ist fett. (Alle lachen)

## Stella

Ach was: fett. Stammig is er. Eritt her wie ein Stier mit feinen Lenden.

## Der Romifer

Schinfen, willst du fagen, Schinfen! (Alle lachen)

### Stella

Meinethalben Schinfen. Er gefallt mir. 38 grad recht fur mi. 3 mag halt die festen Leit.

## Der Romifer

Na, na, ich meine du magst die andern auch. Variatio delectat, wie wir entlaufenen Lateinsschuler sagen.

Beute Speck und morgen Spahn, Ich laß nig vorübergan.

(Erneutes Gelachter)

## Stella

(lacht mit) Wahr is! Wahr is! Der Dicke kennt sich aus. Alle sind recht, blos die Fadians foll der Deirel holen, die blassen Mannsgesichter mit dene Trauerränder um die Augen, die zweibeinigen Wimmerbälg, die alleweil eins daher seufzen mussen. Die mit ihre Augen wie Tränennäps! Die mit ihre viele schöne Wort?! (Immer wutender, auf Johann Christian) Die mit ihre Gefühl! Åh! Soll'n zu die Mamselln in die Städt gehn und zu die bleichssüchtigen Komtessen mit dem hochnasigen Getu. Pfui Teist!

(mit mubsam zuruckgehaltener But) Schweig . . . du . . .

# Stella

Was ich? Wer ich?

# Johann Christian

Sag bir's felber. Sieh bich an, hor bich an, und fag bir's felber, was bu bift.

#### Stella

Ich? Hahaha! Ich hab noch immer a Freid, wenn i mi ansiech. Meinst, i tritt vor irgend einer zuruck? I!? D, mei, du Stuck Jammer, mich willst du runter segen? Mit dem Finger da wirf i bi um und beine Hochgeborne dazu.

# Johann Christian

Ich sage bir, Weib, schweig stille! Und wenn bu feifen mußt, so habe wenigstens so viel Schamgefühl, zu warten, bis wir allein sind. Und bas sag ich bir, nimm ben einen Namen nicht in beinen schmutzigen Mund, ben einen Namen nicht! (Steht auf und geht auf sie zu mit geballten Kausten)

### Stella

(bohnisch die Arme in die huften stemmend) Er mocht auch den Baren spielen, — ber!

(läßt die Fäuste sinken) Mit dir spiel ich nichts mehr. (Wendet sich um) Seid ihr fertig? Sie trampeln schon draußen. (Man hort zuweilen Getrampel und Aufe hinter den Kulissen: Kamedi! Kamedi!)

## Der Romifer

D schmeichelhafte Ungeduld des kunstliebenden Bolfes! (Geht an die Kulisse und ruft) Nur noch einen Augenblick Geduld, verehrtes Publikum. Wir fangen sofort an. Es kommt die wunders bare traurige und lustige Kombdie von Zingarella, der schönen Zigeunerin, die einen Edelmann aus Kossedaude mit ihrem Tanze wahnsinnig macht und zum Schlusse Kaiserin von Rußland wird. (Dröhnendes Bravo bei den Bauern; der Komiker wendet sich um) Geht an die Plätze! Wir fangen an.

## Die Romobianten

(geben binter die Kulisse; man hort ein Klingelzeichen; eine kurze Musik beginnt, die bald zu Ende ist. Ab und an Stimmengemurmel, Bravo und bergleichen)

Johann Christian

(hat sich wieder in feinen Stuhl niedergelassen)

#### Stella

(geht, eine Melodie summend, auf und ab)

Johann Christian

(wie nach einem ichweren Entschluffe) Stella!

#### Stella

Was is!

Johann Christian

Sag mir eines: Warum hast du mich nicht dort gelassen? Warum hast du mich geholt?

Stella

Weil i bumm mar.

Johann Christian Ich will eine Antwort, Stella.

Stella

hast sie ja g'hort grad.

Johann Christian

Sei einmal noch ehrlich zu mir —: hast bu . . . hast du wirklich Sehnsucht gehabt? Doer war das auch alles Komodie, das im Schlosse und nachher?

Stella

Mei, i hab di halt wieder mal gern mogen. Wenn du fort bist, mag i di meistens gern.

Johann Christian

Glaubst du, daß bein Spott mich noch franken fann?

Stella

Das war fein Spott. (Sinnt nach) Es is halt so: Hab i di da, mocht i di weiter ha'm, und wenn du weg bist, benk i mir halt: er is doch der bessere.

(nickt nachdenflich mit dem Kopfe) Du vergleichst mich also mit ben anderen.

Stella

(naiv) Freili. Du bist ja mein Mann.

Johann Christian

(lacht bitter) Wirklich?

Stella

Ma, du hast mi doch g'heirat.

Johann Christian

Ja, ja.

Stella

Mein Mann bift, und mei Mann bleibst.

Johann Christian

Meinst bu?

Stella

(tritt vor ihn hin) Du! bas fag ich bir, ich: Los laß ich bi net! Wir g'horn a'mal zusammen!

Johann Christian

(tonlos) Wir gehören zusammen. (Nach einer Beile, innig) Stella, — warum tust du das alles? Warum marterst du mich so? Warum wirfst du dich weg? Vor meinen Augen, recht, um mich verzweifeln zu machen?

Stella

I bin halt fo.

Rein, bu bift nicht fo! Du warst wohl immer leichtsinnig, aber warum stellst bu bich gemein?

## Stella

Ah, geh. Muß i denn net? I bin halt feine Romteffe, i bin a Kombbiantin.

# Johann Christian

Also nur beswegen? Stella, erinnere bich, wie ich mit dir ging, was wir und da gelobten, daß wir nicht sein wollten, wie die andern, was wir da sprachen von der Kunst, von der Freiheit, von allem, was . . .

## Stella

I weiß schon. Das is Gered'. Rombbiant is Rombbiant. Warst auf beiner Schule geblieben. Mit bene Wolfen muß man heulen.

# Johann Christian

Stella! Stella! Ich weiß nicht, ist das wahr, was du fagst ... Ich ... ach Gott, ich will es lieber glauben, als das andere ... aber dennoch: fühlst du nicht, wie schändlich das ist ... Ich ... ich ... Stella (sinkt plöslich vor ihr hin, kist ihr die Hand) Komm mit, komm fort! Wir wollen zurück, in meine Heimat, ich werde für dich sorgen ... meine Familie wird mich wieder aufnehmen ...

I mag net.

# Johann Christian

Sieh doch, Stella, ich liebe dich ja immer noch. Es ist alles nur ein schrecklicher Irrtum. Du bist nur verwirrt gemacht worden in der Zeit, als ich nicht bei dir war. Du bist nur schwach, und ich muß dich besser führen. Ja, das will ich, Stella, und alles wird wieder gut. Nur fort von hier, fort aus diesem Schmuß und dieser Berachtung, in der ich dich und mich nicht mehr sehen kann. D, Stella, das Leben hat Schönheiten! Die will ich dir zeigen, und all dein Gutes wird auswachen.

# Stella

I kenn schon die Schönheiten. I will nig davon. Leben will ich, weil i jung bin. I bin grad so wie du fortgelausen von daheim, und i bin noch froh drüber. I geh nimmer zurück. Hier is schön! Hier is lusti! Lusti will i sein! Frei will i sein! Komödie spielen will i und leben wie's mir gefallt! — Und das alles hast du mir selber gesagt, Christl, und i hab di brum so gern gehabt, weil du mir's ausgelegt hast, was i selber blos gefühlt hab. Na, na, zurück geh i nimmer.

Johann Christian Und bir fommt fein Efel, und du fuhlft nicht, daß dies alles nur ein Traum war, ein Rausch, den wir uns vormachten? Stella! Das fühlst du nicht? Du vermagst es, so zu leben und nicht hinaus zu verlangen? Dann bist du ja, Stella, dann bist du ja nicht . . meine Stella!? (Das lette hat er wie für sich gesprochen)

### Stella

3 bin i.

# Johann Christian

Ja, du bist blos du . . . ja, (wie verwirrt) das Gedicht . . . das Gedicht . . . alles blos ein Gedicht . . . alles blos ein Gedicht . . . und das Leben blast es fort mit einem Gelächter . . . Hahaha! Blast alles weg mit einem Gelächter . . . Tropf . . . hahaha, lacht es . . Tropf . . Dichter . . . Schwärmer . . . lächerlicher Narr . . hahaha . . . hat eine poetische Figur geliebt . . . ein Ding aus Bersen . . ein Gemächte aus klingenden Worten . . . hahaha . . . da, sieh hin, da steht es lebendig . . . sieh nur hin: so sieht es aus in Fleisch und Blut . . . in deinem Wahnsinn eine Fee, im Leben eine Dirne!

#### Stella

(gleichgultig) Machst halt schon wieder Gedichter.

# Johann Christian

(fich aufraffend) Diesmal nicht! Hier, Stella, meine hand, — und jum Abschied. Du bift

ou, — und ich bin ich. Endlich seh ich's flar vor mir: du gehörst hierhin — ich borthin. Lebe wohl!

# Stella

(erschrocken) Christ!! On willst von mir gehn? du willst, (sehr bose) ah, ah, i weiß, wohin du gehn willst. Ah, du meinst, weil i dumm bin, merk i net, wohin du willst? Na, mein Lieber, dorthin laß i di net. Hier bleibst du, bei mir (gemacht, zärtlich) bei deiner Stella. Du ... Christl... schau mi an ... net weg schaun ... in die Augen nein, mir in die Augen ... Ah, du, su, sierchst di wohl? Weißt halt, daß du gesangen bist in meine Augen.

Johann Christian (mit sich kämpfend, sie nicht ansehend) Stella, das ist vorbei . . . Ja, beine Augen . . . aber es ist vorbei . . . fomm mit, oder ich geh allein.

#### Stella

Und i bitt di doch so sehr, und i laß di net ... na, na ... ich laß di net ... Wem hatt' i, wenn du gehst? Schau doch, Christl, i will ja alles wieder gut machen ... J ... i ... fann ja net sein ohne di (sinkt vor ihm nieder, kußt seine hande). Was i bin, haft du gemacht, i bin ja bloß von dir ... i wisset ja net, wozu i leben

follt, wenn du gingst... Da, gib deine Hand auf mein Herz (legt seine Hand auf ihr Herz) da bist nur du drin, nur du ganz allein, und das andre alles ist bloß... ah, nix is, gar nix, Christ... I tu ja nur so bos aus lauter Lieb' zu dir, daß du mi in deine Arme nehmen sollst und mi drucken, so fest, so fest... druck mi, Christl, druck mi!!

## Johann Christian

(ift vom innerlichsten Rampfe bewegt: webrt balb Stellas Umflammerung ab, die fich fest an ibn bangt, und laßt fie halb gemabren; julest nimmt er ihre Bande und halt sie vor sich, indem er ihr gleichzeitig tief in die Mugen fieht) Daß ich es fonnte, Stella, baß ich es fonnte mit bem alten jauchgenden Glauben an diese Augen! Fublit bu, wie mein ganges Leben fich mit diesem Druck ber Banbe um beine Dulse schlieft, fuhlft bu, wie Saf und Liebe in diesem Drucke find, - fublit du meine Rot, Stella? (Paufe; Stella fieht ihn groß und innig an) Wahrlich, es muß mahr fein, mas biefe Augen fagen, und alles andere ift Lugel (Bergudt) Bahrlich ich glaube, mahrlich, wahrlich ich gebe mich meinem Glauben! (Zieht ihre Urme an feine Bruft, wie um fie an fich ju fchliegen. Da flopft es laut an der Ture rechts; er lagt Stellas Bande los und wendet fich ftracks um; die Tire geht auf. Es ericheint)

## Untonie

Endlich da! Endlich bei dir! (Eilt auf ibn gu. Er fteht ftarr, dann zitternd, irren Blide)

## Stella

(ist jest aufgesprungen; alle Verstellung von sich werfend, mit bosestem Ausdruck) Diel?! Hahaha! (Will Joshann Christian beiseite schieben und auf sie los) Laß mi ihr ins Gesicht! Ah! Schon draust gewartet hat sie . . . die . . . die . . .

# Johann Christian

(ftogt fie jurud) Reinen Schritt weiter! . . Untonie?!

## Untonie

(ihm die Sand reichend) Ja, Christian . . Ich bin gekommen . . (Natlos) Muß ich wieder gehen?

# Johann Christian

(schlägt die Hände vors Gesicht, dann plotlich, wie wenn er etwas von sich stieße, die Arme auseinander, auf Antonie zu) Du ... du ...! Noch zur rechten Zeit! ... Dank! Dank! D du!

# Untonie

(finkt ihm an die Bruft)

## Stella

(wie versteinert) Ah! Ah! (Schrill lachend) Hahahal Nur net geniert, Hochgeborene! Nur net geniert. Fangst mir ihn weg, meinst? Meinst? Gut ausgerechnet, Gnabige! (Reucht, ringt nach Atem; wild) Christil Hierher kommst! Hierher! (Nach einer Pause nochmals) Hierher!!

# Johann Christian

(geleitet Antonie zu einem Stuhle) Du mußt mube fein. Ruh bich aus.

## Stella

(in fassungsloser But, zur Tur weisend) Da hinaus! Auf der Stell! Geh hin, wohin du gehörst! (Die Sände in die Huften gestemmt, gemein) Meinst, weil du a Hochgeborene bist, kannst hergehn und dir nehmen, was dir gefällt? Ha, du, — mir nehmen, was i hab! (Stürzt sich auf Johann Christian und ergreift seine beiden Sände, ihn zu sich zerrend) Hier — her! Hier — her!

# Johann Christian

(sich von ihr gewaltsam losreißend, indem er sie von sich stößt, daß sie fast in die Anie sinkt; mit höchster Araft)
— Geh hin, wohin du gehörst! Mich besudelst du nun nicht mehr! Auf beine Buhne, Komödiantin! Das Sviel mit mir ist aus!

#### Stella

(wie zerschmettert, sich mit ber einen Hand auf eine Tischkante stützend, schwer atmend, nach einer Pause) Is aus? (Ihn wild ansehend, drohend) Du!! — Is aus? (Blickt rattos um sich, läßt beide Arme sinken) Warum benn? Bin i so viel schlecht? Und is die so viel gut? (Lauernd) Chriftl, jag mur, is die so viel gut?

Johann Christian Pag auf bein Stichwort!

#### Stella

(gemacht milde) Aber bie Gnabige wird mir's vielleicht fagen. I bin halt dumm. — I bitt schon, Gnabige, was is?

## Untonie

(sich aufrichtend) Gie sieht es. Jest hilft ihr feine Romodie mehr. Much biefe nicht. Ich habe es gewußt, und beshalb bin ich gefommen. Was ich hinter mich geworfen habe, ift mehr, als fie zu ahnen vermag; was mich bazu trieb, ist mehr, ale fie fassen fann. Aber ich will ihr etwas fagen. Much ich habe gespielt, und vielleicht schlimmer als fie. Ich bufe es, indem ich gezwungen bin, bas, mas mir bas Liebste ift, aus ihren Sanden zu empfangen, ewig gequalt von bem Bedanken, bag es ihr eigen gewesen ift. (Mit schmerzlicher Innigfeit) Ich werbe nicht froh sein tonnen, benn bei ber Liebe ift, was nicht bei ihr fein follte, Mitleid und Bedauern. (Leidenschaftlich) Und bu bist schuld baran, Rreatur! Du, die Erbarmliche, die ein Gemut beschmutt hat, in dem alle Quellen der Schon= heit lebendig find. Du haft bas Lauterste

schmutig gemacht, mas unter Menschen ift: eine Geele voll reinen Befangs, und haft fie gerriffen und ichwach gemacht, die Rraft befaß, an bilben, wie bas Bort bes Schopfere! Und fo niedrig bift bu, fo von Grund aus gemein, baf bu nicht einmal mußtest, mas bu tatest. Du, geboren, bich and Gemeine meggumerfen und beine Luft im Diebertrachtigen zu finden. bu haft es ohne Empfindung bes Schandlichen bich unterstanden, ein Wesen aus seiner Bahn ju lenken, in beine Gemeinheit hinabzugiehen, por beffen hoberer Art bu hattest Chrfurcht empfinden muffen, wenn du nicht fo frech wie niedrig mareft. - Das haft bu mohl aus Liebe getan, Schamlose, - ah, bu bift es fahig, bies ju glauben, und ich fehe es beinen verruchten Mugen an, bag bu es jest fagen mochteft, wenn bu reben fonntest in einem Augenblick, ber beine Gemeinheit ftumm macht.

#### Stella

(wie betäubt, einen Schritt auf Antonie zu machend) Frag ben da! I weiß net, ob schöne Worte die Lieb' machen, — das weiß i net. Aber i weiß, daß meine Lieb' so viel wert ist, wie die deine. Frag den da! Laß dir's doch sagen, was er mir g'sagt hat! (Gemein lachend) Hahal I konnte dir schöne Sachen sagen, die lustiger sind, als dein Getu. . He, Christs, so red!

## Antonie

(mit bochster Verachtung) Was beine Liebe wert ist, weiß ich, und ich habe baran gedacht. (Ein Borse hervorziehend) Da, nimm!

#### Stella

(wie vor die Bruft gestoßen, mit funkelnden Augen) Gelb?! (Beißt die Zähne aufeinander; ju Johann Christian) Meinst, daß ich's nimm?

Johann Christian

Bas geht's mich an!

Stella

(lauernd, mit tudischem Ausbruck) Derf i, Chriftl?

Johann Christian

(tritt angeefelt beiseite) Mimm!

## Stella

Du hast es gesagt! (Geht wie unterwürfig, fast geduckt, auf Antonie zu, greift mit der linken hand nach der Berse, mahrend die Nechte an ihrem Gürtel etwas losnestelt) Wirkli zu viel Gnade, Gnädige, zu viel, — kuß die Hand! (Ergreift die Hand Antoniens)

## Antonie

(voll Abscheu) Kreatur!

### Stella

(reckt sich ploglich hoch auf und stößt mit einem wilden Ausdruck des Triumphes Antonien einen Dolch in die Brust) Bergelt's Gott!

#### Antonie

(finft leblos nieder mit dem schwachen Rufe) Christian!

(wirft sich über sie) Antonie! Antonie! Du! Nein, nein! Antonie! (Richtet sich totenbleich auf, wendet sich zu Stella) Kanaille! (Zieht den Dolch aus Antoniens Brust, nimmt ihn fest in die Hand, wankt erst, schreitet dann mit auseinandergebissenen Lippen auf Stella zu, den Dolch gezückt) Dich . . . richte ich . . .

#### Stella

(steht, die Arme in die Huften gestemmt und erwartet ihn) Stoß her . . . bu!

# Johann Christian

(bleibt hochatmend vor ihr stehen, erhebt den Dolch, blickt sie an, schaudert, blickt den Dolch an, murmelt) Ihr Blut, ihr süßes Blut . . . mein letzes Gluck . . . (Zu Stella) Weg, du da . . . Gauklerin . . . (Wendet sich hastig um, stürzt sich über Antonie und ersticht sich) Ich zu bir!

## Stella

(lagt die Urme finten, blieft auf die Gruppe, mit den Fauften dorthin ftogend; dann fast triumphierend) Uh!

## Der Romifer

(aus der Ruliffe) Stella, bein Stichwort tommt!

#### Stella

(in die Kulisse) Ich komme! (Sie läuft einem Spiegel zu, blickt hinein, ordnet sich die Haare, zupft am Kleide, sucht auf dem Tische herum, ergreift ein Tamburin, schlägt mit der Faust darauf, daß die Schellen klirren)

# Der Romifer

Stella!

# Stella

I fimm! (Springt in die Kulisse. Man hort ihr Tamburin prasseln, hort sie jauchzen Eisola! Eine rauschende Musik. Gebrull der Bauern! Stella! Stella! Bravo!)

(Schnell der Vorhang)

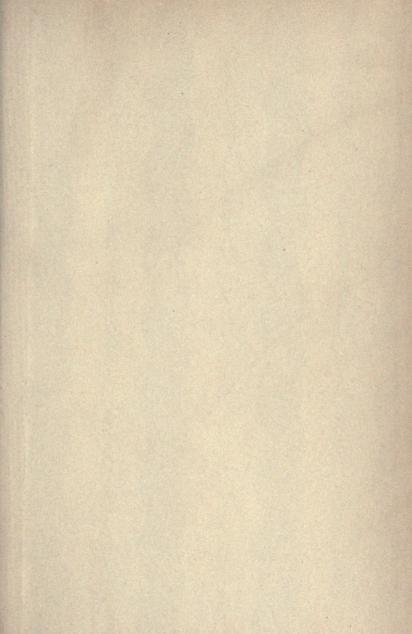





